A 598755 RESBERICATION Steroutischen tralblatte Rlassisthe Altertumswissenschaft

1.JAHRG. 1924



F1.8!





178j

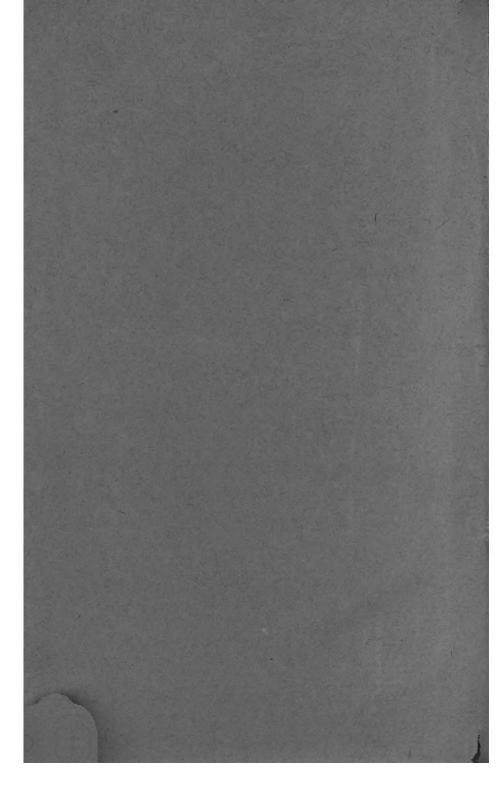

The state of the second second

Appearance of the second secon

# Jahresberichte

### des Literarischen Zentralblattes

über die wichtigsten wissenschaftlichen Neuerscheinungen des gesamten deutschen Sprachgebietes

Serausgegeben von Dr. Wilhelm Frels Bibliothekar an ber Deutschen Bücherei

Erfter Jahrgang 1924 Banb 10 Rlassische Altertumswissenschaft

## Rlassische Altertumswissenschaft

Bearbeitet von

Dr. Sans Ruppert Bibliothetar an der Deutschen Bücherei

Das Schrifttum des Jahres
1924

Verlag bes Börsenvereins ber Deutschen Buchhändler zu Leipzig

### Johannes Ilberg in Dankbarkeit



cont, Hur, 11-11-26

#### Vorwort des Herausgebers

Aufgebaut auf dem Material bes Literarischen Bentralblattes, burch zurückgestellte ober aus besonderen Gründen erft jest eingefügte Titelanzeigen vermehrt, sollen bie vorliegenden Rabresberichte einen Überblick bieten über die deutsche wissenschaftliche Arbeit bes letten Jahres. Die fritische Auswahl bes Bentralblattes war maggebend auch für die Jahresberichte. Ihr Umfang und ihre Grenzen, ihre Schwächen und, wie ich hoffe, auch ihre Borzüge sind damit gegeben. Die Referate sind im allgemeinen unverändert aus der Reitschrift übernommen worden. Der Umfang bes Jahresberichts wurde bestimmt burch ben Inhalt der 21 Rummern des Bentralblattes. Der durch diese Beidrantung ermöglichte raide Drud ber Banbe burfte ben Nachteil ausgleichen, bag bier etwas weniger als die Gesamtliteratur bes Jahres 1924 geboten wird, bafür sich aber eine Anzahl Titel aus bem Dezember 1923 vorfinden. Auf eine Anführung ber abgeschlossenen Beitschriftenjahrgange ift im allgemeinen verzichtet worden, ba jeber wichtige Auffat für sich verzeichnet wurde; Ausnahmen wurden gemacht, sofern Reitschriften neu auf den Blan traten ober ihr Inhalt eine wesentliche Beranderung oder Erweiterung erfuhr.

Die Bearbeitung der 24 Bände erfolgt durch die Referenten des Literarischen Zentralblattes unter eigener Berantwortung. Bas zu den einzelnen Fächern noch im besonderen zu sagen ist, geschieht in den Einleitungsworten der Bearbeiter. Grundsählich wurde darauf verzichtet, Grenzgediete sowohl in dem einen wie in dem andern Fache zu behandeln: der Germanist wird z. B. außer zu dem Bericht über die germanischen Sprachen auch zu denen über Bolkstunde, Theatergeschichte und allgemeine Sprach- und Literaturwissenschaft greifen müssen. Ein Autorenzegister ist jedem Bande, in Bänden, die mehrere Fächer vereinen, jedem Fache beigesügt. Das erste Jahr mit bisweilen wechselnden Bearbeitern und sich oft erst endgültig herausbildenden Richtlinien für die Auswahl und Gruppierung weist notgedrungen an manchen Stellen noch gewisse Ungleichmäßigsteiten auf.

Die Jahresberichte bes Literarischen Bentralblattes sollen tein Ersat, sondern eine Ergänzung der bestehenden kritischen Fachbibliographien sein; sie wünschen vor allem, dem wissenschaftlichen Arbeiter das meist späte Erscheinen jener Bände weniger fühlbar zu machen.

Bilbelm Frels

#### Vorwort des Bearbeiters

ie Auffassung der klassischen Philologie als "der Bissenschaft von der griechisch-römischen Kultur in ihrem Besen und allen Außerungen ihres Lebens" (U. v. Bilamowis-Roellenborff) ergab bei der gebotenen Kücksichtnahme auf die Jahresberichte der übrigen Disziplinen naturgemäß besondere Schwierigkeiten hinsichtlich der Abgrenzung. Benn im wesentlichen wohl alles wenigstens Erwähnung gefunden hat, was die Antike außerhalb des Christentums betrifft, so muß doch vor allem auf die notwendige Ergänzung durch die Literatur zu diesem, seiner Literatur und Kultur (in dem Jahresbericht: Allgemeine Religionsgeschichte und Theologie sowie auf die eingehenderen Besprechungen zu einzelnen Fachgebieten (z. B. der Rechtswissenschaft) nachdrücklich hingewiesen werden.

Eine noch stärkere Beschränkung war für die Bereiche der byzantinischen und mittellateinischen Philologie gegeben, wo in der Hauptsache nur die rein literarischen, also von den Einzelwissenschaften (Theologie, Geschichte usw.) nicht zu behandelneden Erscheinungen berücklichtigt wurden. Eine Namhastmachung dieser Ausdehnung über den Umkreis der griechischerömischen Kultur im Titel ist deshalb unterblieben.

Jeber Titel ift nur an einer Stelle aufgeführt, Berweisungen fast nur bei ben Schriftstellern in besonderen Fällen angewendet. Die Beröffentlichungen zum Nachleben einzelner Autoren sind bei diesen eingereiht.

Die von Herrn Dr. Theo Herrle im Jahrgang 1924 des Literarischen Bentralblattes vertretungsweise bearbeiteten Resertate aus dem Gebiete der griechischerömischen Altertumswissenschaft kommen mit verbindlichstem Dank auch hier wieder zum Abbruck.

Leipzig, im Februar 1925

Sans Ruppert

### Inhaltsverzeichmis

| ı,    | Allgemeines                                                                                          |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 11.   | Rachleben ber Antile. Geschichte ber Philologie 1. Rachleben ber Antile 2. Geschichte ber Philologie | 1      |
|       | 2. Geschichte der Philologie                                                                         | 1      |
| 111.  | Schrift- und Buchwesen. Papprustunde                                                                 | 1      |
|       | 1. Schrifts und Buchwesen                                                                            | 1<br>2 |
| 177   | Schriftfteller (Ausgaben, Abersegungen, Gingel-                                                      | _      |
| 14.   | Smillieffer (Angaben, moerledungen, einser-                                                          | 2      |
|       | abhandlungen)                                                                                        | 2      |
|       | 2. Griechliche Schriftseller                                                                         | 2      |
|       | 3. Lateinische Schriftsteller                                                                        | 4      |
| V.    | Sprachwissenschaft mit Metrit und Musit                                                              | 5      |
|       | 1. Sprachwissenschaft                                                                                | 5      |
|       | 2. Metrit                                                                                            | 6      |
| 371   | Literaturgeschichte.                                                                                 | 6      |
| V I . | Geschichte ber Philosophie und ber exaften Biffen-                                                   | ٠      |
| A 11. | schaften                                                                                             | 7      |
| III.  |                                                                                                      | 7      |
| 111.  | 1. Milnemeines                                                                                       | 7      |
|       | 1. Allgemeines                                                                                       | 7      |
| IX.   | Manaraphie und Tapparaphie                                                                           | 8      |
| X.    | Staatsaltertümer                                                                                     | 8      |
| XI.   | Allaemeine Kulturaeiducte. Krivataltertumer                                                          | g      |
|       | 1. Allgemeine Kulturgeschichte                                                                       | 9      |
|       |                                                                                                      | 9      |
| XII.  | Geschichte. Epigraphik. Rumismatik                                                                   | 9      |
|       | 1. Geschichte                                                                                        | ç      |
|       | a) alligemeines                                                                                      | ç      |
|       | a) Augententes b) Griechische Geschichte c) Kömtsche Geschichte 2. Epigraphit 3. Numismatit          | ğ      |
|       | 2. Epigraphit                                                                                        | 10     |
|       | 3. Numismatif                                                                                        | 10     |
| III.  | Mrchanlagie                                                                                          | 10     |
|       | 1. Allgemeines                                                                                       | 10     |
|       | z. Ausgradungsergednisse. Sammiungen                                                                 | 11     |
|       | 3. Einzelne Gebiete                                                                                  | 11     |
|       | b) Riaftit                                                                                           | 11     |
|       | A APPENDATE A REPORT MALE AND A RESEARCH                                                             | 10     |
|       | c) Malexei (einschließlich Basenkunde)                                                               | 12     |

Die Titel ber in Fraktur gebruckten Berke sind in Fraktur, die Titel ber in Antiqua gebruckten Beröffentlichungen in Antiqua wiedergegeben.

#### I. Allgemeines

Bibliotheca philologica classica. Beibl. zum Jahresbericht über d. Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft. Bd 47. 1920. Ges. u. hrsg. von Franz Zimmermann. Leipzig: Reisland 1924. (VIII, 243 S.) gr. 8°

Diese Bibliographie, beren auszeichnenbes Merkmal in ber vollständigen Berzeichnung aller das Fachgebiet betreffenden Beröffentlichungen einschließlich ber Besprechungen besteht, ift im vorliegenden Bande dant der Umsicht und Unermüblich-keit des Herausgebers inhaltlich, namentlich durch wertvolle Rachträge zu den früheren Jahrgängen, vervollkommnet und durch eine Anzahl formaler Neuerungen wesentlich verbessert worben.

Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts, Bibliographie. [35.] (226 Sp.) 4<sup>0</sup> 1920-1922. Berlin: de Gruyter 1924.

Ruppert, Hans: Klassische Philologie, Archäologie. Systematische Bibliographie der wissenschaftlichen Literatur Deutschlands d. Jahre 1922 u. 1923. S. 70-99.

Bibliographie der wichtigften felbständigen Beröffent-

lichungen biefes Beitraumes (396 Titel).

Rupprecht, Karl: Philologie. In: Ba Literaturbericht über griechische Bayer. Blätter f. d. Gymnasial-Schulwesen. S. 114-124. Bd 60, H. 2.

3. Philosophie. 4. Historiter, Redner usw. 5. Grammatit, Metrit, Schrift. 6. Bur Geschichte ber antiten Rultur. 7. Gesschichte. 8. Religion.

Einleitung in die Altertumswissenschaft. Hreg. Alfred Gercke † u. Eduard Norden. Bd 1, H. 3. Griechische Literatur von Erich Bethe, Paul Wendland u. Max Pohlenz.

Leipzig: Teubner 1924. (199 S.) gr. 8°

Bahrend die Darftellung der griechifchen Poefie von Bethe nur durch wenige Bufape erganzt ift, hat M. Pohlenz die Behandlung ber Profa von Bendland jum großen Teil neu bearbeitet und burch Ausgestaltung, Glieberung, Ber-tiefung noch wesentlich geforbert. Die driftliche Literatur ift infolge der gesonderten Bearbeitung durch Liehmann in Begfall gekommen.

Einleitung in die Altertumswissenschaft. Hrsg. Alfred Gercke † und Eduard Norden. Bd 1, H. 9. chische Epigraphik von Friedrich Frh. Hiller v. Gaertringen. Papyruskunde von Wilhelm Schubart. Griechische Palaeographie von Paul Maas. Leipzig: Teubner 1924. (81 S.) gr. 80

Die in ben beiben erften Auflagen noch fehlenben Gebiete werben nun von 3 Meiftern ihrer Conberbisgiplinen in ber von den anderen Teilen ber befannten fnapp zusammenfaffenden Einführung in Geschichte, Stand, Methode und Probleme der Forschung behandelt.

Meyer, Eduard: Kleine Schriften. [2 Bde.] 1. in 2. Aufl. Halle (Saale): Niemeyer 1924. (XI, 477; IV, 595 S.

mit Abb.) gr. 8º

In Bb 1, einem im übrigen anaftatifden Reubrud, find weggeblieben die Retrologe sowie der Bortrag: The development in ancient history; der neuhingugetretene Bb 2 enthält n. a. Befiods Erga und bas Gebicht von ben fünf Menfchen-gefchlechtern; Aegyptifche Dotumente aus ber Perferzeit; Apol-Ionios von Tyana und die Biographie des Philostratos; Das romifche Manipularheer, feine Entwidlung und feine Borftufen: Untersuchungen zur Geschichte bes 2. punifchen Rrieges.

Αντιδωρον. Festschrift Jacob Badernagel gur Bollenbung b. 70. Lebensjahres am 11. Dezember 1928 gewidmet bon Schülern, Freunden u. Kollegen. Wit 1 [Titel-]Bildn. Göttingen: Banbenhoed & Ruprecht 1928 [Umfchl.: 1924]. (VIII, 364 S.) **4º** 

Inhalt ber Auffage gur flassischen Altertumswissenschaft f.

unter ben einzelnen Gruppen.

Χαρισμα. Festgabe zur 25jährigen Stiftungsfeier des Vereins klassischer Philologen in Wien. (Red. v. Richard Meister.) Wien [Universität, klass.-philol. Seminar]: Selbstverlag 1924. (52 S. mit 1 Abb.) gr. 8° Anbalt f. unter ben einzelnen Gruppen.

Victor Gardthausen zum 80. Geburtstag. Leipzig: Deutsches Buchmuseum [1924]. (S. 41-68, 1 Titelb.) 4º [Umschlagt.]

Aus: Zeitschrift d. Deutschen Vereins f. Buchwesen u. Schrift-

tum. 1923, Nr 2.

Inhalt s. unter ben einzelnen Gruppen.

Satura Berolinensis. Festgabe d. alten Herren zum 50 jähr. Bestehen d. Akad. Philol. Vereins an d. Universität Berlin, 5. XII. 1874 ad 1924. Berlin: Weidmann 1924. (96 S.) gr. 86 Inhalt der wichtigeren Beiträge f. in den Unterabteilungen

Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. Festschrift f Wilhelm Streitberg. Von Johannes Friedrich, Joh. Bapt. Hofmann, Wilhelm Horn [u. a.]. Heidelberg: Winter 1924. (XIX, 683 S.) gr. 80 Inhalt ber Auffäge zur klassischen Altertumswissenschaft

unter den einzelnen Gruppen.

Streitberg-Festgabe. Hrsg. von d. Direktion d. Vereinigten sprachwissenschaftl. Institute an d. Universität zu Leipzig. Leipzig: Markert & Petters 1924. (XV, 441 S., 1 Titelb., 1 Taf., 2 Kt.) 4.

Inhalt ber Auffape gur flaffifchen Altertumswiffenschaft

unter ben einzelnen Gruppen.

Strena Buliciana. Commentationes gratulatoriae Francisco Bulic ob 15 vitae lustra feliciter peracta, oblatae a discipulis et amicis A. D. IV non. oct. 1921. (Cur. Michael Abramic, Viktor Hoffiller.) Agram, Spalato, Wien I: [Höfels in Komm.] 1924. (XL, 735 S. mit Abb., 19 Taf.) 4°

Eine in solchem Umfang in ber Wissenschaft nicht häufige Ehrung bes langjährigen Landeskonservators für Dalmatien. Inhaltsangaben ber einzelnen beutschen Beiträge zur klassischen Altertumswissenschaft unter ben einzelnen Gruppen.

Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich v.: [Besprechung von:] Anatolian Studies presented to Sir W. M. Ramsay. Manchester: University Press 1923. In: Litteris. Vol. 1, Nr 1. Sept. 1.

Burbigung wichtiger Ergebnisse, wertvolle Erganzungen, Abbrud zweier schöner farbischer Grabepigramme.

Hager, Gg.: Bon ber Boesie der Altertumskunde. In: Der Beimgarten. Bochenschr. b. Baberischen Staatszeitung. Ig. 2, Nr 41. S. 317—318.

"In den Augen des Altertumsfreundes verknüpfen sich Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu einem festen Bande, das den einzelnen mit dem Geiste der Erde und der Menscheit unlösbar vereinigt im Wechsel der Jahrtausende." Als Beispiele Menschen der Renaissance und Stifter.

Worringer, Wilhelm: Griechisch-Römisches. In: Der Piperbote. H. 1, Frühl. 1924. S. 2-4.

Gegenüber den Römern, die das antike Belterlebnis zu einem festen plastischen Sein geformt haben, ist griechisches Besen, wie an der Plastik ausgeführt wird, unendlich strömensbes Berden, das sich selbst zur Form gestaltet.

## 11. Nachleben der Antike. Geschichte der Philologie

#### 1. Nachleben ber Untite

Stemplinger, Eduard: Die Ewigkeit der Antike. Gesammelte Aufsätze. Leipzig: Dieterich 1924, (156 S.) 8°

Bisher ungebrucke ober an entlegenen Stellen veröffentlichte Arbeiten bes bekannten, um die Aufspürung des Nachlebens der Antike auf den verschiedensten Gebieten bemühten Berfasser. Darin: Die Einheit der mittelländischen Kultur (Beiterwirken der geistig-sittlichen Errungenschaften des Griechen-, Kömer- und Christentums auf die mittelalterliche und neuzeitliche Entwicklung). Antike Motive im deutschen Märchen. E. R. Arndt und das Griechentum. G. Flauberts Stellung zur Antike. Schopenhauer über die humanistischen Studien. Mörikes Berhältnis zur Antike. Hebbels Berhältnis zur Antike. Die Antike bei Richard Bagner. Hellenisches im Christentum. Beitere Aussätze s. unter Literaturgeschichte. Vorträge der Bibliothek Warburg. Hrsg. von Fritz Saxl. 2. Vorträge 1922—1923. Tl. 1. Leipzig: Teubner 1924. (V, 239 S., 16 S. Abb.) gr. 8° Anhalt f. in ben Unterabteilungen.

Bachhofer, Ludwig: Zur Datierung der Gandhara-Plastik. In: Zeitschrift f. Buddhismus und verwandte Gebiete. Jg. 6. H. 1. S. 4-29.

1. Die Anfänge der graeco-buddbistischen Kunst in Nordwest-Indien. Auf Grund der Münzfunde in den verschiedenen buddhistischen Alöstern und Andachtsstätten Kordwest-Indiens ergibt sich als Beginn der Stulptur (und damit der Blastit) die Mitte des ersten vorchristlichen Jahrhunderts. 2. Die Ent-wicklung ber graeco-buddhistischen Plastit. Die zeitlichen Natordnung folgt aus der fortschreitenden Schematisierung ber Gewandbehandlung.

Borinski, Karl: Die Antike in Poetik und Kunsttheorie von Ausgang des klassischen Altertums bis auf Goethe und Wilhelm von Humboldt. [Bd] 2, [Lfg. 5. Schluß d. 2. Bds.] (XV S., S. 319—413.) Leipzig: Dieterich 1924. gr. 8° = Das Erbe der Alten. [Reihe I], H. 10, [Lfg.5].

Wesentlich auf Grund ganz flüchtiger Andeutungen des heimgegangenen Verfassers hat Richard Newald in hingebender Arbeit die Anmerkungen zum 2. Band und das bei der Fülle feines Stoffes unentbehrliche Register zum gesamten Bert geschaffen. Born, Erich: Das Zeitalter bes Denars. Ein Beitr. zur bt. Gelb- u. Münzgeschichte b. Mittelalters. Leipzig: Deichert 1924. (XVIII, 490 S.) gr. 8° = Wirtschafts- u. Berwaltungs-

studien mit bes. Berucks. Baperns. 63. In dem 1. Abschnitt des Werkes wichtiges Material für bie Bermenbung römischen Gelbes bei ben Germanen und die Anlehnung an das römische Gepräge beim Übergang zur

eignen Ausprägung.

Brügel, Fritz: "Wolkenkuckucksheim". In: Die Wage.

Jg. 5 (27), Nr. 3. S. 75—79.

Stizze der Anschauungen von der Antike seit dem 30jährigen Krieg und Uberblick über Rarl Kraus' Bersspiel "Bolkenkutfudsheim".

Dopsch, Alfons: Wirtschaftliche und soziale Grundlagen der europäischen Kulturentwicklung aus der Zeit von Caesar bis auf Karl den Großen. Tl. 2. 2., verand. u. erw. Aufl. Mit e. Reg. f. beide Tle. Wien: L. W. Seidel & Sohn 1924.

(XVI, 615 S.) gr. 8º

Die neue Auflage bes 2. Banbes biefes für bas Nachleben bes Altertums liberaus bebeutungsvollen Bertes ift ebenfalls an vielen Stellen erganst, berichtigt und vermehrt. Im Bor-wort betont ber Verfasser, wie wertvoll es ihm gewesen ift, daß die unabhängig von seiner Darftellung gewonnenen Forschungsergebnisse auf wichtigen Rachbargebieten in vielen Hauptpunkten seine Darstellung zu unterstützen vermögen.

Doren, A.: Fortuna im Mittelalter und in der Renaissance. In: Vortrage der Bibliothek Warburg. 2: 1922—1923 (Ausg. 1924), T. 1. S. 71—144.

Ein hochinteressantes Beisbiel für Fortleben und Umbilbung antiter Borftellungen, auf die außer in ber einleitenben Uberficht über die Schichals- und Glückborftellung in der Antite immer wieber zurudgegriffen wirb.

Dorn, Max: Die Bedeutung des Altertums für das Leben der Gegenwart. Halle (1923): Buchdruckerei d. Hallischen Nachrichten. (16 S.) 8° = Schriften aus d. Vereinigung d.

Freunde d. humanistischen Gymnasiums. Nr 1.

Rachwirfungen und Anregungen ber griechisch-römischen Antife auf ben Gebieten ber Sprache, Literatur, Runft und Technit, bes historischen und philosophischen Sinnes, ber Baterlandeliebe und Staatsauffaffung.

hoffmann-harnisch, Bolfgang: Das antite Drama auf ber mobernen Bubne. In: Die Scene. Ig. 14, h. 10, Ott. 1924. S. 148—151.

Unter Ablehnung der historizistischen, klassizistischen und realistischen Darstellung wird, ba das Material des griechischen Dramatiters die Sprache ist, als Biel der Aufführung bezeichnet: Darbietung bes rhythmischen, flanglichen und bynamischen Ablaufs der Sprache, von äußeren handlungsvorgängen nur soviel, als nötig ist, um der Sprache zu ausschöpfender Entwidlung Belegenheit ju geben.

Immisch, Otto: Academia. Rektoratsrede. Freiburg

i. B.; Speyer & Kaerner 1924. (16 S.) gr. 8°

Für ben bisher noch nicht untersuchten Busammenhang amischen ben Universitäten bes Mittelalters und ber Reuzeit und benen bes Altertums fprechen folgende Momente, die bei letteren im Anschluß an die Organisation von Platons Alademie behandelt werden: die forporative Form, die von der ursprünglichen völligen Unabhängigkeit eines Kultvereins allmählich in die einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft überschlichen geht und sich auch im inneren Leben ber Stiftung ausprägt, bie Tradition bes Lehrstoffs und der Lehrmethode (Borlesung nach Lehrbuch, Ginleitungsichema, Tageseinteilung bes Unterrichts). Howalds Auffassung der platonischen Schule wird abaelebnt.

Köhm, Joseph: Die Ewigkeitswerte des klassischen Altertums und die Bedeutung des humanistischen Gymnasiums für unsere Zeit. Vortr. Leipzig: Reisland 1924. (20 S.) 8º

Beugnisse großer Männer über die Bedeutung des Altertums

für die Bildung. Die Antite nicht Rorm, fondern Samentorn. Ihr Nachwirken auf den einzelnen Gebieten. Auseinandersetzung mit den Keinden des humanistischen Gymnasiums.

Le Coq, Albert von: Die Briide zwifchen bem Bellenismus und bem Chinefentum. In: Belhagen & Klafings Monats-hefte. Ig. 38, S. 10, Juni 1924. S. 409-421.

Nach einem Ueberblid über die Gefchichte ber hellenifchen Reiche in Indien und Baktrien und der von China nach Sandhara (Rabulland und oberes Pandicab) eingebrochenen Die-tichi, die wohl mit den durch die deutsche Turian-Expedition bekannt gewordenen Tocharern in Oftturkeftan gleich=

aufeben find, wird biefes Land als Brude zwifchen Indien und dem Besten einerseits, China andererseits für den Austaufch geiftiger (Buddhismus) und wirticaftlicher Guter gewürdigt. Die "bubbhiftifche Antite", die fich in Ganbhara aus der Berührung mit der griechischen Kunft gebildet hat, und ibr Rachwirken in Oftafien in allen Fortbitdungen wird an mehreren Topen gezeigt.

Lion, Ferdinand: Europa und die Antike. In: Der neue Merkur. Jg. 7, H. 4. S. 257—270.

Das Verhältnis zwischen der Antike und dem — weil stets bon ihr berührten, in feinem eigentlichen Rern gar nicht festzustellenden — Wesen der jungen Bölker Europas. Die durch das wechselnde Uberwiegen des einen Elements bedingten Epochen der Geschichte.

Maag, Ernst: Goethe und die Werte ber antiten Runft. In: Jahrbuch der Goethe-Gesellschaft. Bb 10: 1924. S. 56-75.

Goethes Auffassung ber antiken Runft, bargelegt an ber Mpronischen Gruppe: Athena und Marinas. Ginwirtung antiter Werte auf sein Schaffen und seine Berfonlichkeit.

Remethy, Geza: Helena und Fauft. Der Bellenismus und die Nachwelt. In: Das humanistische Gymnasium. Ig. 34 H. 1. S. 4—10.

Nachwirken des Griechentums von homer bis Ariftoteles (bies wird hier unter Bellenismus verftanden) über Römertum und Mittelalter bis in die Reuzeit. Tropbem die flassische Altertumswissenschaft, das Borbild aller modernen Philologien, historische Bissenschaft geworden ift, führt sie bennoch auch heute über die Schönheit zur Wahrheit.

Panofsky, Erwin: Das "Discordia"-Relief im Viktoria- und Albert-Museum, Ein Interpretationsversuch, In: Belvedere.

Bd 5, H. 24, Juni/Juli 1924. S. 189—193. "Das "Discordia"-Relief im Kiktoria- und Albert-Museum könnte als Darstellung des schon dei Homer erzählten Mythos bes Thrakers Lukurgos interpretiert werden. Die tragische Unrube bes Savonarola-Beitalters entbedte bie bionnfifche Antite, bie später hinter ber apollinischen gänzlich zurücktrat.

Panofsky, Erwin: "Idea". Ein Beitr. zur Begriffsgeschichte d. alteren Kunsttheorie. Leipzig: Teubner 1924. (VI, 145 S. mit eingekl. Abb.) 40 = Studien d. Bibliothek Warburg. 5.

Das historische Schickal des Begriffs wird in den Abschnitten: Antike, Mittelalter, Kenaissance, Manierismus, Klassismus, Michelangelo und Dürer versolgt. Nach der Einleitung, die das, wenn nicht Runftfeindliche, fo doch Runftfremde der platonischen Philosophie darlegt, zeigt das Kapitel über die Antike, wie die bei Cicero begegnende Gleichsehung der fünstlerischen Borftellung mit der Idee einen Ausgleich mit Aristoteles darstellt und wie dieser Idee entweder ihre höhere Bollkommenheit abgesprochen (Seneca) oder sie metaphhsisch legitimiert wird (Blotin).

Petsch, Robert: Goethes Faust und das griechische Altertum. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift. Jg. 12, H. 7/8, Juli/Aug. 1924. S. 201-214.

"Die griechische Welt bleibt für Faust vielleicht die wichtigste, die dichterisch hinreißenbste, aber doch nur eine der notwendigsten Durchgangsstusen für ihn, dessen Ziele jenseits liegen."

Betsch, Robert: Hölberlin und die Griechen. In: Preuß. Jahrbücher. Bb 195, H. 2. S. 186—202.

Rohlfs, Gerhard: Griechen und Romanen in Unteritalien. Ein Beitr. zur Geschichte d. unterital. Gräcität. Mit 1 Kt. u. 6 Abb. [3 Taf.]. Genf (Florenz): Olschki 1924. (VIII, 178 S.) 4°=Biblioteca dell', "Archivum Romanicum". Ser. 2, vol. 7.

Die überaus wertvolle Schrift weist nach, daß die wemigen heute noch im süblichen Zipfel Italiens und in der Terra d'Otranto vorhandenen griechischsprechenden Dörfer lette Reste der im Altertum in ganz Apulien und Kaladrien herrschenden, dis in die Gegenwart immer weiter zurückgedrängten griechischen Umgangssprache sind, wie an der Beeinslussunges Stalienischen dieses Gediets in Bortgut und Syntax gezeigt wird. Morosi's Theorie erst byzantinischer Einwanderungen wird widerlegt, an den Inschriften und der allgemeinen Kulturgeschichte die Kontinuität des griechischen Ginslusses und der archaische Charaster des Italogriechischen dargelegt, als Entstehungsgediet der Hermeneumata Montepessulana diese Gediet wahrscheinlich gemacht und neben dem lateinischen Sehngut bei den unteritalischen Griechen der starte Einfluß der griechischen Kultur Unteritaliens auf den lateinischen Wortschap und durch diesen bis auf das heutige Komanische ausgeführt.

Schirmer, Walter F.: Antike, Renaissance und Puritanismus. Eine Studie zur engl. Literaturgeschichte d. 16. u. 17. Jh. München: Hueber 1924. (IX, 233 S.) gr. 8°

Bur Kennzeichnung des reichen Inhaltes dieses für das Nachleben und wirten der Antite überaus wichtigen Wertes seien folgende Teile herausgehoben: Kap. 1. Die Berwendung der klassischen Mythologie. 1. Lyly und Shakspeare (Ovidische überlieferung) S. 24—35. 2. Theorie der Mythologiedeutung (Antike Deutungsarten; Übernahme nach England aus italienischen Werten) S. 35—48. Kap. 2. Die humanistische Kultur. 1. Der englische Humanismus in seiner Beziehung zu Resormation und Buritanismus. 2. Die pädagogische Reform. 3. Renaissanceaufsassung der Dichtung S. 72—132. Kap. 3. Antike und christliche Kultur. 1. Platonismus. 2. Milstons Außerungen über die Antike. 3. Puritanismus und Antike S. 133—183.

Schramm, Percy Ernst: Das Herrscherbild in der Kunst des frühen Mittelalters. In: Vorträge der Bibliothek Warburg 1922—1923 (Ausg. 1924), T. 1. S. 145—224.

Darin auch über bas Reiterbentmal bei ben Römern und seine Einwirkung auf die Folgezeit.

Schröder, Bruno: Anselm Feuerbach und die Antike. In: Jahrbuch d. preußischen Kunstsammlungen. Bd 45, 1924, H. 1/2, S. 85—111. Schröder, Franz Rolf: Germanentum und Hellenismus, Untersuchgn zur german. Religionsgeschichte. Heidelberg: Winter 1924. (VIII, 160 S.) 86 = Germanische Bibliothek.

Abt. 2: Untersuchgn. u. Texte. Bd 17.

Außer bem im 1. Abschnitt: Rosmische Borftellungen und Bermanbtes an einzelnen Beispielen (Runenmagie, Balballvorstellung u. a.) nachgewiesenen Zusammenhang zwischen bert nordischen Borftellungen und ber hellenistischen Aftralreligion wird insbesondere im 4. die hellenistische Schicht der Balber-Borstellungen (Einwirfung bes Nistultes, Aion- und Erlöjungs-ideen usw.) ausführlich erörtert. Bermittler waren die Goten, bie am Schwarzen Meer mit bem Spntretismus ber Raiferzeit in Berührung tamen.

Schwietering, Julius: Einwirkung der Antike auf die Entstehung des frühen deutschen Minnesangs. In: Zeitschrift f. deutsches Altertum u. deutsche Literatur. Bd 61,H. 2/3.

8. 61-82.

Wie beim Minnesang Einwirfung antiter Motive und Darstellungsformen festaustellen ist, läst sich auch für den fran-zösisch-hösischen Roman und die von ihm beeinfluste deutsche Boefie der entscheidende Einfluß der romischen Liebespoefie, insbesondere Ovids, nachweisen.

Weiß, Theodor: Antike und Abendland. In: Bayer. Blätter f. d. Gymnasialschulwesen. Bd 60, 1924, H. 3. S. 193-202.

Bohl hat die abendländisch=fauftische Rultur ihr eigenes, perfonliches Antlit, mohl hat fie aus fich beraus die ihr gemagen Ericeinungsformen entwidelt, aber bag bies Antlig und diefe Ericheinungsformen gerade fo und nicht anders ausfeben, baran haben bie anderen Rulturen und vor allem bie apollinifchantite ihren vollen Anteil." Rachweis an einem Ueberblick über die Beziehungen auf den verschiedenen Rulturgebieten vom Altertum bis gur Gegenwart.

Weltmann, L.: Aber die Rezeption der Antike im modernen

Drama. In: Die Literatur. Ig. 26, H. 4. S. 193—195. Einwirkungen bon Reichs "Mimus". Gründe für die Fülle antiker Stoffe mythologischen und historischen Inhalts in den letten 20 Jahren. Eindeutschungen antiker Tragödien. Auswir-kung des Mimus auf das moderne Drama. Seine Renaissance fündigt sich an.

#### 2. Geschichte der Philologie

#### Allgemeines

Biereye: Die Humanisten in Erfurt. In: Das humanist.

Gymnafium. Jg. 35, 1924, S. 2. S. 79-81. Bericht über eine Führung ju ben Bohn- und Birtensftätten der humanisten in Erfurt mit ihren Erinnerungen.

Lefftz, Joseph: Basilea inclyta. Humanismus und Reformation in Basel. Der Anteil des Elsaß. In: Elsaßland. Jg. 4, 1924, Nr 4. S. 115-119.

Ueberblid auf Grund des Werkes von Rudolf Badernagel: Humanismus und Reformation in Bafel (Bafel: Helbing & Lichtenhahn 1924) unter befonderer Hervorhebung der Elfässer Gelehrten, Buchbruder und Prediger.

Thommen, Rudolf: Aber das Studium der griechischen Sprache an der Universität Basel. In: Αντιδωρον. S. 344 bis 353.

Geschichtlicher Aberblick vom Humanismus bis zur Gegenwart mit Verzeichnis der Professoren der griechischen Sprache.

Wadernagel, Rubolf: Geschichte ber Stabt Basel Bb 3. Basel: Helbing & Lichtenhahn 1924. (XII, 524, 119 S.) 4° Auch u. d. Einzelt.: Wadernagel: Humanismus und Resformation in Basel.

In bem 6. Kapitel: Wissenschaft aussührliche Darstellung bes Humanismus in Universität und Buchhandel und seines Zusammenhangs mit dem übrigen Deutschland.

#### Einzelne Perfönlichkeiten

(Ordnung nach beren Alphabet)

Regling, Kurt: E. Babelon. In: Zeitschrift f. Numismatik. Bd 34, H. 3 u. 4. S. 399-404.

Nekrolog auf den am 3. Jan. 1924 verstorbenen Leiter des Cabinet des médailles der Parifer Nationalbibliothek, den strucktbarsten Schriftsteller auf dem Gebiet der antiken Minzennde, Bersasser der Monnaies de la république romaine und des Traité des monnaies grecques et romaines.

Hermann, Eduard: Friedrich Bechtel. In: Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Geschäftliche Mitteilungen aus dem Berichtsjahr 1923/24. S. 59-68.

Würdigung der wissenschaftlichen Lebensarbeit des Bertreters der indogermanischen Sprachwissenschaft an der Universität Halle (2. Febr. 1855 bis 9. März 1924) und langjährigen Redaktors der Göttingischen Gelehrten Anzeigen.

Oppermann, Hans: August Brinkmann. In: Jahresbericht über d. Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft. Jg. 50, 1924, Bd 202. S. 37-61.

Biographie des Nachfolgers Useners im Ordinariat der flassischen Philologie an der Universität Bonn (1863—1923) nebst Berzeichnis seiner Schriften und seines im Atademischen Kunstmuseum in Bonn niedergelegten wissenschaftlichen Nach-lasses.

Praschniker, Camillo: Wilhelm Dörpfeld. In: Wiener Blätter f. d. Freunde d. Antike. Ig. 2, H. 6/7, März/April 1924. S. 102—103.

Bürdigung als Ausgräber und Deuter der antiken Kuinenstätten und als Persönlichkeit.

Richtsteig, Eberhard: Richard Foerster. In: Jahresbericht über die Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft. Jg. 49, 1923, H. 8/10. Bd 198. S. 34—57.

Leben, Foricen und Lehren des weit über den Kreis der Altertumswiffenschaft hinaus wirkenden heimattreuen Ber-treters ber flafischen Philologie in Breslau.

Schramm, Albert: Victor Gardthausen zum 80. Geburtstag. In: Victor Gardthausen zum 80. Geburtstag. S. 41-47.

Außerer Lebensgang. Bibliographie der Beröffentlichungen. Ehwald, Rudolf: Friedrich Jacobs. In: Gotha und sein Gymnasium. Gotha 1924. S. 131-145.

Überblick über Leben, Schriften, Perfönlichkeit bes bekannten Gothaer Schulmannes und Bibliotheksdirektors, ber zu ben führenden literarischen Persönlichkeiten seiner Zeit in Beziehung stand.

Jaeger, Werner W.: Antrittsrede; und Gustav Roethe: In: Sitzungsberichte d. Preuß. Akademie Erwiderung. d. Wissenschaften. 1924. S. LXXXVI—LXXXIX.

Engeli, Adolf: Friedrich Imhoof-Blumer 1838-1920. Mit 1 [Titel-] Bilde Imhoofs. Winterthur: Stadtbibliothek 1924. (64 S.) gr. 80 = Neujahrsblatt d. Stadtbibliothek Winter-

thur. 285. Der neuen Serie 8. Stück.

Lebensbild des bom Kaufmann und Sammler zum beften Renner der griechischen Münzen gewordenen Winterthurer Gelehrten, des Mitarbeiters Mommsens in der Leitung des Corpus nummorum und Ritters der Friedensklasse des Ordens Pour le mérite.

Poland, Franz: Justus Hermann Lipsius. In: Jahresbericht über d. Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft. Jg. 50, 1924, Bd 202. S. 1-36.

Biographie des ehemaligen Professors der klassischen Philo= logie an der Universität Leipzig (1834—1920) nebst chronologifchem Bergeichnis feiner Berte.

Gradenwitz, Otto: Friedrich Preisigke. In: Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. Bd 44. Romanist. Abt. S. V-VIII.

Wilcken, Ulrich: Friedrich Preisigke †. In: Archiv für Papyrusforschung. Bd 7, H. 3/4. S. 315—316.

Rafd, Johannes: Der beutsche homer - ein harzer Bauern-

fohn. In: Der Barg. Ig. 1924, S. 5, Mai. S. 265-266. Ueberblid über Leben, dichterifche und gelehrte Tätigkeit bes burch feine große Gewandtheit in griechischen und lateinischen Berfen (Gebichte "Bercynia", "Palaeftina") berühmten Ilfelber, zulest Bittenberger Professors Laurentius Rhobomanus (1546 bis 1606).

Winter, Fr.: Zum Gedächtnis von Richard Schöne. In:

Bonner Jahrbücher. H. 128. S. 100-105.

Referat eines Bortrages, ber neben Schönes eigener Betätigung als Archäolog sein Wirten für die archäologische Forschung, besonders auch im Rheinland, als Referent im Kultusministerium und Generaldirektor der Museen schildert.

In Memoriam. Reden am Sarge d. Rektors Ernst von Stern, \* 25. Juni 1859, † 27. April 1924, geh. bei d. Trauerfeier im Dom zu Halle am 30. April 1924. Halle: M. Niemeyer 1924. (15 S., 1 Titelb.) 8° = Hallische Universitätsreden. 23.

Nachrufe von K. Eger als Universitätsprediger, E. v. Dobsichüt als Brorektor und besonders D. Kern als Dekan, Freund und Fachgenosse auf den deutschaltsichen berühmten Ersorscher der vorgriechischen, griechischen und römischen Kultur Südzußlands, vor allem der Länder um das Schwarze Weer während der langjährigen Professur in Odessa.

Regling, K.: I. N. Svoronos. In: Zeitschrift für Numismatik. Bd 34, H. 3 u. 4. S. 395—399.

Rachruf auf ben 1922 gestorbenen langjährigen Leiter bes Nationalmungkabinetts in Athen mit Bürbigung seiner wiffensichaftlichen Arbeiten.

Brobst, Mathilbe: Berzeichnis ber Schriften Jacob Bacternasgels. In: Articopor. S. 354—361.

Winckelmann, Johann: Ein Brief an Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. Zum Leipziger Winckelmanns-Fest 1924 gewidmet von Breitkopf & Härtel. (1 S., 1 S. Faks.) 4° Aus Rom, 12. Aug. 1763, mit Nachrichten über den Druck seiner Werke.

Stoeckius, Hermann: Friedrich August Wolf (1759—1824).
In: Zur Feier des vierhundertjährigen Bestehens des Gymnasiums zu Nordhausen. 1924. S. 92—127.

Schilberung von Wolfs Lebensgang und amtlicher Tätigteit ohne Erörterung der an seine Persönlichkeit und die Prolegomena sich knüpsenden Probleme.

#### III. Schrift- und Buchwesen. Pappruskunde

#### 1. Schrift- und Buchwesen

Gardthausen, Victor: Die Königsmonogramme Alexanders des Gr. In: Werden und Wirken. Ein Festgruß Karl W. Hiersemann zugesandt . . . S. 64—88.

Auf Münzen Alexanders und der abhängigen Staaten werden zahlreiche bisher nicht beachtete oder nicht verstandene Monogramme des großen Königs festgestellt (als Initialmonogramm und in Form eines Quadrats, Dreiecks, der Doppelart, eines M-förmigen Wonogramms); auch Athen hat auf seinen Münzen Alexanders Wonogramm als Zeichen der Oberhoheit prägen lassen.

Gardthausen, V.: Messapier, ihre Schrift und Stenographie (?). In: Victor Gardthausen zum 80. Geburtstag. S. 48-57.

Für die bon Herodot behauptete und neuerdings eingehender begründete kretische Gerkunft der Messapier in Apulien spricht auch die Abereinstimmung der kretischen und messapischen Schrift (namentlich im Fehlen der griechischen Zusahduchstaben zum phönikischen Alphabet), wenn auch das Alphabet der letzteren nicht auch birekte Abernahme führt. In den von Deede als Stenographie gedeuteten Zeichen werden vielmehr Hausmarken bzw. Familiensoder Versonenwappen erblickt.

Gardthausen, Victor: Das alte Monogramm. Mit 5 Taf.

Leipzig: Hiersemann 1924, (XII, 188 S.) 4º

Der Umfang bes in diefem Bert zusammengefaßten außer= ordentlich weitverzweigten Stoffes läßt sich nur durch eine Titelangabe der einzelnen Bücher hier andeuten: 1. Besen und Berden; Arten des Monogramms. 2. Das Altertum: Münzen der hellenen; Kömische Münzen; Beitere Verbreizung (Contremarken; Gewichtsstilliche; Tessere; Theater= und Handelsmarken u. a.) 3. Das christliche Monogramm. 4. Bysantiere zantiner. 5. Das lateinische Abendland.

Gardthausen, V.: Die älteste Schrift des Geldes. In: Victor Gardthausen zum 80. Geburtstag. S. 57-59.

Eislers Berfuch, die Zeichen auf den älteften Metalbarren als das älteste phönikische Alphabet anzusprechen, wird abgelehnt. Gardthausen, Victor: Die griechischen Zahlenbuchstaben und verwandte. In: Zeitschrift f. Buchkunde. Jg. 1, 1924. Nr 2. S. 57—64.

Gehandelt wird über die sog. Episema, d. h. die zur Bervollständigung ber Reihe ber Zahlzeichen aufgenommenen For-men außer Gebrauch gekommener Buchstaben und bas Ber-hältnis ber Zahlzeichen anderer Bölker, die aus ben grichischen abgeleitet sind, zu diesen (Kopten, Goten, armenische, georgische, kyrillische, glagolitische Schrift). In einem Anhang wird Geschichte und Bedeutung des sog. Sampi näher erörtert.

Adam, Paul: Die griechische Einbandkunst und das frühchristliche Buch. In: Archiv f. Buchbinderei. Jg. 23, H. 12. S. 89—91. Jg. 24, H. 3. 4. 5. 6. 7. 9. S. 21—25. 31—33. 41 bis 43. 51—53. 61—64. 82—87.
Ausführliche wichtige Untersuchungen über die einzelnen Teile des Bucheinbandes von den ältesten erhaltenen Resten

bis zum Ende der byzantinischen Zeit unter Heranziehung auch ber iflamischen Ginbandfunft.

Degering, H.: Moderne Fälschungen. M. Mayer: Erwiderung. In: Archäolog. Anzeiger. Beibl. z. Jahrbuch d. Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24, H. 1/2. Sp. 13-24.

Die von M. Maner im Archäolog. Jahrbuch 34, Anz. 118 veröffentlichte Zeichnung ist wie mindestens auch andere Stude

biefer Serviushandschrift gefälscht.

Ohly, Kurt: Die Stichometrie der Herkulanischen Rollen. In: Archiv f. Papyrusforschung. Bd 7, H. 3/4. S. 190-220.

Im Gegensaß zu Bassi (Rivista di filol. 37: 1909. S. 321 ff., 481 ff.) wird ausgeführt, daß auch in den Herkulanischen Rollen burch die am Schluß der Bücher überlieferten Zahlen die Summe der Normalzeilen, nicht die der Kaphruszeilen ansgegeben wird, so daß also im antiken Buchwesen von den Anfängen bis zum Ausgang nur eine einzige Normalzeile (von der Länge eines epischen Hexameters) als Grundlage für die Berechnung des Schreibarlahung in (Achanus und Arangeren) Berechnung des Schreiberlohnes in Gebrauch mar. Gegenüber der bisher angenommenen Maximallänge von 10 m für antike Buchrollen würden sich in Herkulaneum nicht selten 14—15 m eraeben.

Schissel, Otmar: Kataloge griechischer Handschriften, verz. Graz: Moser 1924. (XII, 84 S.)  $15\times15$  cm = Bücher-

kunde in Einzeldarstellungen. 1.

Sch. führt alle Sammlungen griechischer Handichriften, von denen in heute noch bestehenden Bibliotheten gedruckte Rataloge vorliegen, nach Orten angeordnet, auf. Das Berzeichnis soll einstweilen der Uebersicht dienen, bis durch die Mitarbeit aller ein nach Autoren geordnetes Register sämtlicher heute erhaltenen griechischen Handschriften geschaffen wird.

#### 2. Pappruskunde

Helbing, Robert: Auswahl aus griechischen Papyri. 2., veränd. Aufl. Berlin: de Gruyter 1924. (132 S. mit Abb.)

kl.  $8^{\circ}$  = Sammlung Göschen. 625.

Der allgemeine Teil ist zeitgemäß ergänzt worden, im be= sonderen einige Stude durch bezeichnendere (Erlaß des Germanifus und "Libellus") erfest.

Körte, Alfred: Literarische Texte mit Anschluß der christlichen. In: Archiv für Papyrusforschung. Bd 7, H. 3/4.

Fortsetzung des in H. 1/2 dieses Bandes begonnenen, vortrefflich zusammenfassenden und selbst vielfach die Forschung fördernden Referates, in das die seit Ottober 1922 bis Mai 1924 erschienenen Beröffentlichungen noch eingefügt sind.

Meyer, Paul M.: Juristischer Papyrusbericht III (Mai 1922 bis Oktober 1923). In: Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. Bd 44, Romanist. Abt. S. 581—618.

Griechische Papyrusurkunden der Hamburger Staatsund Universitätsbibliothek, Hrsg. u. erkl. von Paul M. Meyer. Bd 1, H. 3 [Schluß]. Urkunden Nr 57—117 u. Indices. Leipzig: Teubner; Hamburg: C. Boysen 1924. (VI S., S. 211—269.) 4°

Der Rot ber Zeit entsprechend mußte, abweichend von ben früheren heften, die deutsche Uebersepung wegfallen, der griechifche Text fortlaufend, nicht nach Beilen getrennt, gefest, Kommentar und Einzelbemerkungen nach Möglichkeit gekurzt werben. Sach= und Stelleninder fielen gang fort, die Literatur feit Anfang 1923 tonnte nicht ober nur gelegentlich in ben Bufägen vermertet merben.

Partsch, I.: Juristische Literaturübersicht (1912-1923). In: Archiv für Papyrusforschung. Bd 7, H. 3/4. S. 258-287.

Angesichts der seit dem letten Bericht erschienenen Uberangeschis bei Sein beit beit de Berichten über bei gerichten über ben Stand der Forschung soll in diesem Keferat nur die juristische Darstellung und die monographische Forschung der Berichtszeit überblickt, andererseits für die Besbürfnisse des Juristen ein Hinweis auf die unentbehrliche historische Literatur gegeben werben.

Schmidt, Karl Fr. W.: [Besprechung von:] Bernard P. Grenfell and Arthur S. Hunt: The Oxyrhynchus Papyri. Part XV. In: Göttingische gelehrte Anzeigen. Jg. 186, 1924.

8. 1-17.

Abbrud ber wichtigsten, nicht bereits anberweit veröffentlichten Texte; Erganzungen und Erlauterungen.

Wilcken, Ulrich: Papyrus-Urkunden. In: Archiv für Papyrusforschung. Bd 7, H. 3/4. S. 288—314.

Referat über die seit der letten Zusammenstellung (ebda. S. 67ff.) herausgegebenen Urkunden, das selbst wieder erheblich weiter führt.

Wilcken, Ulrich: Urkunden der Ptolemäerzeit. (Ältere Funde.) Bd 1. Papyri aus Unterägypten. Lfg. 3. (S. 297 bis 452.) Berlin: de Gruyter 1924. 20

Fortsehung des Teils B der Serapeumspaphri: Die \*ározoi und die didouai. 2. Briefe (in Einführungen und Kommentar wichtige Ausstührungen zur \*arozoi-Frage). 3. Träume (mit Abbrud des Traumes des Rektonabos aus dem Leid. U. und der demotisch überlieserten Träume aus dem Serapeum). 4. Rechnungen (besonders wertvolle Kommentare).

Dölger, Franz: Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565—1453. Tl. 1. Regesten von 565 bis 1025. München: Oldenbourg 1924. (XXIX, 105 S.)  $4^0$  = Corpus d. griech. Urkunden d. Mittelalters u. d. neueren Zeit. Reihe A, Abt. 1.

Aus dem Plan eines Corpus der griechischen Urkunden des Mittelalters und der neueren Zeit ergab sich zunächst die Notwendigseit eines Regestenwerkes (Reibe A), der in gleicher Ansordnung die eigentlichen Urkundendücher (Reibe B) und vieleleicht sphematische und darstellende Arbeiten über das Gebiet (Reibe C) sich anschließen. Der mit dem vorliegenden Teil besinnenden Veröffentlichung der Kaiserurkunden soll die der Batriarchen, Beamten, geistlichen Fürsten sowie der Privaturkunden solgen. Die Einleitung erörtert die Grundsätze über das Versahren betr. die verschiedenen Gattungen von Urkunden und die für die Aufnahmen selbst befolgten Regeln und gibt ein Berzeichnis der am häusigsten benutzten Quellen, Quellensammlungen, Darstellungen, Monographien und Abbandlungen.

#### IV. Schriftsteller

(Ausgaben, Ubersetungen, Ginzelabhandlungen)

#### 1. Sammlungen und Anthologien.

Alpers, Paul: Mittellateinisches Lesebuch. Eine Ausw. aus d. mittellatein. Literatur in Deutschland. Stuttgart u. Gotha: Perthes 1924. (XVI, 95 S.) 8°

Die für ben Unterricht bestimmte, aber barüber hinaus brauchbare Auswahl beschränkt sich auf die Werke beutscher Schriftsteller und die Zeit, in der das Latein noch herrschende Schriftstrache war, und entnimmt ihnen Stüde, die an sich nach Inhalt und Form wertvoll sind, in besonderen Beziehungen zum deutschen Geisteskeben stehen und in der Übersetzung keine zu großen Schwierigkeiten bieten.

Anthologia Latina — Grienberger, Theodor: Diusvirus. In: Beiträge zur Geschichte d. deutschen Sprache u. Literatur. Bd 48, H. 2. S. 322—24.

Verbesserte Lesung des Epigramms Anthol. Lat. II, 1, Nr 853.

Anthologia lyrica ed. E[rnestus] Diehl. 4. Poetae melici. Monodia. Vol. 2, fasc. 1: Poetae melici chori. Leipzig: Teubner [1924]. (III S., S. 325—429; IV, 167 S.) kl. 8° = Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

4. Sappho, Alcaeus, Anacreon, Corinna, Erinna, sonstige golische fragmenta melica monodica adespota. Ordnung ber

Fragmente nach der antiken Bucheinteilung.

2, 1. Die Borrede begründet die Abweichung von der bisher üblichen Anordnung der Fragmente des Alfman und Simonides und die bei den Epigrammen des letteren wiederholt angewandte Nebeneinanderstellung der verschiedenen Rezensionen.

Arnim, Ioannes ab: Stoicorum veterum fragmenta coll. Vol. 4. Indices. Conscr. Maximilianus Adler. Leipzig:

Teubner 1924. (VII, 221 S.) gr. 8º

Enthält: 1. Index verborum, notionum, rerum ad Stoicam doctrinam pertinentium (einschließlich der in den Schriften angeführten Eigennamen). 2. Index vocadulorum ad Stoicam doctrinam pertinentium quae ab auctoribus Romanis e Graeco in Latinum sermonem translata sunt. 3. Index nominum propriorum. 4. Index fontium. Ein Index der Gräcität Chrysipps, obwohl für die Koine-Forschung wichtig, wurde, als zubiel Plat erfordernd, weggelassen und wird vielleicht später selbsständig veröffentlicht.

Compilatio singularis exemplorum. — Hilka, Alfons: Zur Sprichwörtersammlung des Uppsala-Codex. In: Zeitschrift f. franz. Sprache u. Literatur. Bd 47, H. 1/2. S. 72 bis 73.

In der Handschrift der Universitätsbibliothek Uppsala C. 528 liegt ein weiterer Zeuge dieser bisher nur in 2 Codices bekannten Sammlung vor.

Corpus Hippiatricorum Graecorum. Edd. Eugenius Oder et Carolus Hoppe. Vol. 1. Hippiatrica Berolinensia. Leipzig: Teubner 1924. (VIII, 464 S.) kl. 8° = Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

Dem Teubnerschen Verlag wird die hier vorliegende 1. kritische Ausgabe der antiken Beterinärmedizin verdankt, die die bekannte übersichtliche Gliederung des Apparates in Barallelstellen und Adnotatio critica zeigt. Die aussührliche Darstellung der Tertgeschichte (die Borrede des jetzigen Bandes gibt nur eine kutze Übersicht der handschriftlichen Überlieferung) sowie die Indices wird der 2. Band bringen.

Epistolae obscurorum virorum. — Bömer, A.: Verfasser und Drucker der Epistolae obscurorum virorum: Kritik einer neuen Hypothese. In: Zentralblatt f. Bibliothekswesen. Jg. 41, H. 1/2, Jan./Febr. 1924. S. 1—12.

wesen. Jg. 41, Å. 1/2, Jan./Febr. 1924. S. 1—12. Die von B. Merker in seiner Schrift: Der Versasser bes Eccius dedolatus und anderer Resormationsdialoge, mit einem Beitrag zur Versassersgeber Epistolae obscurorum virorum, durchgeführte These, der Straßburger Humanist Ricolaus Gerbelius sei der Versasser der Appendig zur 1. Sammlung, von mindestens 15 Briesen der 2. und dem Anhang zu dieser, wird hinsichtlich des letzteren anerkannt, dagegen für die beiden anderen Teile abgelehnt und das Ergebnis von Brechts und des Versstelligung von Crotus Rubeanus, II. v. Hutten und Herm. v. dem Busch von Graufs zusammengesatt. Auch Werkers Behauptungen über die Drucker der verschiedenen Ausgaben der EOV können Bömers hier wiederholte Feststellungen nicht erschüttern.

Herzog-Hauser, Gertrud: Altgriechische Liebesgedichte. Übertragen. (Geschrieben u. mit [eingedr.] Bildschm. nach antiken Vasenbildern vers. von Robert Haas. Wien: Thyrsos-Verlag 1924.) (86 S.) gr. 8°

Liebesgeplauber. Hettor und Andromache. Moschos: Raub ber Europa. Theognis an Kyrnos. Sappho. Bion: Eros und ber Bogelsteller.

Hopfner, Theodorus: Fontes historiae religionis Aegyptiacae. P. 3. Auctores a Clemente Romano usque ad Porphyrium continens. P. 4. Auctores ab Eusebio usque ad Procopium Caesareensem continens. Bonn: Marcus & Weber 1924. (S. 273—708.) 8° = Fontes historiae religionum. Fasc. 2, p. 3 u. 4.

Die wichtige durch den Abdruck sonst schwer zugänglicher Stellen im einzelnen besonders wertvolle Sammlung ist nuns mehr bis zum vorletten Heft gediehen.

Scriptores historiae Augustae. — Hohl, Ernst: Bericht über die Literatur zu den Scriptores historiae Augustae für die Jahre 1916—1928. In: Jahresbericht über die Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft. Jg. 50, 1924, Bd 200. S. 167—210.

Sokratikerbriese. – Pavlu, Josef: Der 14. bis 17. sogenannte Sokratikerbriese. In: Xaqiopaa. S. 33—42.

Begen geschichtlicher Berftöße und besonders der Abhängigteit von platonischen Schriften sind diese Briese als Fälschungen, vermutlich desselben Urhebers in der Zeit der 2. Sophistik, anzusehen.

Vox latina. Lat. Leseb. f. d. oberen Klassen, f. Studierende u. f. Freunde humanist. Bildg. Hrsg. von Otto Stange, Paul Dittrich. H. 1. Das römische Schrifttum von d. ältesten Zeiten bis zum Beginn d. Kaiserherrschaft. H. 3. Ausgewählte Proben lat. Schrifttums von 200 n. Chr. bis zur Gegenwart. Leipzig: Dieterichsche Verlh. 1924. (VII,127; VI, 145 S.) gr. 8°

Bunächst bestimmt, den längst schmerzlich empfundenen Mangel eines Lesebuches zu beheben, das, ähnlich dem von II. v. Wilamowig-Woellendorff für den griechischen Unterricht, die Schriftstellerlektüre der höheren Schule ausweiten soll, veranschaulicht es durch den vielseitigen Inhalt von Stücken aus prosanen und christichen Autoren darüber hinaus die umsfassenden Bedeutung der lateinischen Sprache und Literatur die

in die Gegenwart. Kurze biographische und literaturgeschichtliche Einleitungen sowie Wort- und Sacherklärungen unter dem Text bilden wirksame Hilsen zum Verständnis. In Heft 1 sind vor allem auch die Inschriften und die Bruchstüde der Tragiker und Komiker berücksichtigt. Von den Schulautoren sind nur Stüde aufgenommen, die sonst kaum zur Lektüre kommen

3 i e h e n, Sduard: Lateinische Geschichtschreiber deutscher Nation 843—1256. Für d. Schulgebr. ausgew. u. beard. Wien: Hölder-Vickler-Tempsky; Leipzig: G. Frehtag 1923. (56 S.) 80 Ausgewählte Stüde aus Angelbert, Nithard, Widukind von Korbeh, Thietmar von Merseburg, Wipo, Lambert von Herseld, Otto von Freising, Helmold von Bosau, der Kölner Königschronik und der Urkunde des Mheinischen Städtebundes, eingestührt durch eine Verfasser und Werke charakterisierende Einleitung, abgeschlossen durch Erläuterungen und ein Verzeichnis von Wörtern und Wortbedeutungen, die in den Schulschriftsellern nicht vorkommen.

#### 2. Griechische Schriftsteller

Achmet. — Drexl, Franz: Die Berliner Achmethandschrift. In: Byzantinische Zeitschrift. Bd 24, H. 3/4. S. 307—312. Die Handschrift Cod. gr. 171 stimmt mit ber Ausgabe Riggults näher überein als selbst S.

Ainesidemos. — Krüger, Hans: Zur Philosophie des Ainesidemos von Knossos. Ein strukturpsychologischer Versuch. In: Archiv f. d. gesamte Psychologie. Bd 48, H. 1 u. 2. S. 147—173.

Die Deutung des disher verschieden erklärten angeblichen Seraklitismus des Ainesidemos wird darin gesunden, daß in den Berichten bei Sextus Empiricus (Hpp. 8, 118 und akogm. 4, 215—217) σωμα und οὐσία — Realität zu verkehen sind, also von A. der Augenblick, d. h. der gegenwärtig erlebte Zustand als einzige Realität angesehen wird: die subjektivistischste Zeitheorie des Altertums, ein extremer Idealismus. Seine Gleichsehung von φαίνεσθαι und strat ließen ihn, die tieseren Unterschiede übersehend, sein Ergebnis mit dem heraklitischen rārarla περί τὸ αὐτὸ ὑπάρχει sür identisch halten. Der Standpunkt in der Tropenlehre gehört einem früheren Entwicklungsskadum an.

Aischylos: Agamemnon. Freie Nachdichtung von Fritz Brügel. Konstanz: O. Wöhrle 1923. (84 S.) 8° = Aischylus: Orestie. [1.]

Aischylos. Die Totenspenderinnen [Choephorae]. Freie Nachdichtg. von Fritz Brügel. Konstanz: Wöhrle 1924. (51 S.) 8° = Aeschylus: Orestie [2].

—: Die Rächerinnen [Eumenides]. Freie Nachdichtg. von Fritz Brügel. Konstanz: Wöhrle 1924. (46 S.) 8 = Aeschylus: Orestie [3.]

Aeschylos: Der gefesselte Prometheus [Prometheus vinctus]. Der Prometheus-Trilogie erhaltenes Mittelstück. Verdeutscht von Max Eduard Liehburg. Zürich: Verlag

Seldwyla [1924]. (102 S.) 16°

"Bom Augenblid, wo mir die Geftalt eines Prometheus un= serem abendländischen Wesen immer verwandter erschien, mußte für mich eine klare und eindrückliche Wiedergabe des Gefamteindruds wichtiger werden als jede enge Wortnachbildung . . . Borliegende Ubersetzung ist nicht aufs Lesen, sondern aufs Hören eingestellt, was mich auch gezwungen hat, an mancher Stelle, wo sich das Auge durchgefunden hätte, einfacher und farbloser zu fein.

Bethe, Erich: Der Spielplatz des Aischylos. In: Hermes. Zeitschrift f. klass. Altertumswissenschaft. Bd 59, H. 1, Marz 1924. S. 108—117.

Im Gegenfaß zu U. v. Wilamowis-Moellendorffs Theorie

eines hohen Aufbaus in der Mitte der Orcheftra lätt fich aus der Interpretation der ältesten Tragodien (Prometheus ift auszuscheiden) nur eine breite, oben zu betretende Wand von ansehn= licher Höhe erschließen, die alte Stene. Sie wurde auf dem Boden der alten Orchestra errichtet, da diese schon Anfang des 5. Ih. b. Chr. infolge der Anlage von Sippläten auf dem Felsabhang, statt der eingestürzten Holzgerüfte, an diefen heranverlegt wurde.

Blumenthal, Albrecht von: Aischylos. Stuttgart: Kohlhammer 1924. (VI, 118 S.) 8º

Da für die Bewältigung der gestellten Aufgabe, die Begründung des Heroisch-Tragischen durch Aischplos und seine Borläufer zu beschreiben, das Staatliche und die bildende Kunft als notwendig erachtet werden, gibt die ausführliche Einleitung eine Abersicht über die staatliche Entwicklung von Peisistratos ab, für die als Triebkraft das Agonische angesehen wird. Der 1. Teil "Die Frühzeit der Tragödie" erklärt ihre Geburt aus dem Zusammentreffen von Gifer, Rausch und Traum mit dem panhellenis schen Muthos und verfolgt ihre Entwidlung bei Thespis, Pratinas und Phrynichos, während der 2. (Haupt-) Teil "Aischylos" sodann behandelt: Leben, Sprache, die Götter, die Heroen, die Menschen, bom Gesetze bes tragischen Aufbaus und schließlich an den einzelnen Werken gezeigt wird, wie jedesmal anders herois fche Ibee und bionyfifches Gefet verfohnt find.

Conradt, Carl: Die sieben Redepaare in den Septem des Aischylos. (Geleitw.: Gerhard Lüdtke.) Berlin: de Gruyter

1924. (VI, 31 S.) gr. 8°

Beitausgreifende Bermutungen über zahlenmäßige Ent= sprechungen in diesem und in sonstigen griechischen Dramen.

Münscher, Karl: Der Bau der Lieder des Aischylos. In: Hermes. Bd 59, H. 2. S. 204-231.

In einer Durchmusterung ber Dramen wird die Entwidlung von einfachen ju immer tunftvolleren Formen aufgezeigt.

Steinweg, Carl: Aischylos. Sein Werk u. d. von ihm ausgehende Entwicklg. Halle: Niemeyer 1924. (XI, 184 S.) gr. 8° = Steinweg: Studien zur Entwicklungsgeschichte d. Tragödie sowie zu e. neuen Technik d. Dramas. Bd 6.

Auf die Analyse der Tragödien, die, wie in den anderen Studien, nach stossslich=gedanklichen Gesichtspunkten gruppiert sind, solgt als 2. Teil: Das Werk des Aischulos und die von ihm ausgehende Entwicklung, worin behandelt sind: Die Technik (u. a. Chöre, Botenbericht); Das Ethos (das religiöse Ethos, der Mensch und das Böse, Leid u. Mitsleid; Liebe und Treue, haß und Rache); Das Aristokratische der griechischen Tragödie; Pazisismus, Patriotismus (Krieg u. Kunst; Aberbild über das Problem dis in die Gegenwart); Was ist uns die attische Tragödie noch heute?

Anacreon. — Carmina convivalia Anacreontea. (Poemata recogn. Paulus Friedlaen der. Titulos ligno incidendos et litteram initialem delineavit M. Grosser. [Berlin-Steglitz:] Officina Serpentis 1924. (54 S.) 4º = Aucto-

res Graeci et Latini Officinae Serpentis. [2.]

Die in der Tischendorffthpe in Schwarz- und Rotbruck hergestellte kostbare Ausgabe wurde U. b. Wilamowitz-Woellendorff zum 75. Geburtstag gewidmet. Kurzer textkritischer Anhang von B. Friedländer.

Aristophanes. — Rader macher, Ludwig: Zum Prolog der Eirene. In: Wiener Studien. Bd 43: 1922/23 (Ausg. 1924),

H. 2. S. 105-115.

Auf eine zweite Eirene barf aus den doppelten Textfassunsen nicht geschlossen werden, zumal sich die darauf führende Stelle der Hypothesis anders verstehen läßt. Die Dubletten wie die 4 Argumente lassen auf verschiedene antike Ausgaben schließen.

Stengel, Paul: Zu den griechischen Sakralaltertümern. In:

Hermes. Bd 59, H. 3, Juli 1924. S. 307-321.

St. berichtigt die Schilderung der Opferhandlung in Artitosphanes' Frieden 955 ff. durch Umstellung von Vers 961 u. 960. Von der Wühll, Peter: Die Nebenparabase im Frieden des Aristophanes und Tibulls erste Elegie und Horaz. In: Arredwoor. S. 197—203.

Die Abereinstimmungen in der Gegenüberstellung von vita militaris und vita rustica werden auf die altionische Elegie als

gemeinsames Urbild zurückgeführt.

Aristoteles. — Arnim, H[ans] v.: Zur Entstehungsgeschichte der aristotelischen Politik. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky in Komm. 1924. (130 S.) gr. 8° = Akademie d. Wissenschaften in Wien. Philos.-hist. Kl. Sitzungsbe-

richte. Bd 200, Abh. 1.

Bereits früher vorgetragene Untersuchung, nun mit Berüdssichtigung von B. Jaegers "Aristoteles" dargestellt. Altester Bestandteil die Bücher A und F, vor der Rückehr nach Athen absgesaft. 2. Stadium, wahrscheinlich nach der Gründung der Schule, A, E und Z. Als Sinleitung zu einer geplanten neuen Abhandslung über den Idealstaat, um 380, B. Nicht zum Abschluß gebracht der "Bunschstaat", H, G. Die geplante Zusammenordnung dieser Bestandteile in der von der Überlieserung gebotenen Reishensolge zeigt der Spilog der Nikomachischen Steinander nicht ausgeglichenen Bestandteile von einem Gerausgeber zusammengestellt.

Blaß, Heinrich: Studien über Aristoteles als vergleichenden Anatom. In: Archivio di storia della scienza. Vol. 5, No. 1,

Marzo 1924. S. 5-11.

Es wird gezeigt, daß die in der modernen Naturwissenschaft unter dem Thpus der Wirbeltiere, dem Geses Gleichgewichts der Organe und dem Problem der Symmetrie begriffenen Anschauungen bereits dei Aristoteles vorhanden sind und ihn auf einer Höhe des wissenschaftlichen Bestrebens zeigen, wie sie erst wieder in der Periode der ibealistischen Morphologie am Ende des 18. Jahrhunderts erreicht wurde.

Gohlke, Paul: Aus der Entstehungsgeschichte der Aristotelischen Metaphysik. In: Satura Berolinensis. S. 34—49.

In Auseinandersetzung mit W. Jaeger gelangt der Verfasser teilweise abweichenden Ergebnissen über die Gruppierung und chronologische Ordnung der einzelnen Bücher. Es wird eine spätere Umarbeitung, Erweiterung und Ergänzung einer ziemlich abgeschlossenen Reihe metaphhsischer Schriften anzenommen, deren begonnene Zusammenfassung zu einer Einsheit nicht durchgeführt ist. Zusammenstellung der Ergebnisse am Schluß.

Gohlke, Paul: Die Entstehungsgeschichte der naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles. In: Hermes. Bd 59, H. 3, Juli 1924. S. 274—306.

Die vor dem Erscheinen von Jaegers Aristoteles geschriebene Arbeit geht von anderen Ausgangspunkten aus als dieser und weise mit anderen Methoden die naturwissenschaftlichen Abhandlungen den beiden Perioden der Aristotelischen Entwicklung zu. Sie weicht von Jaeger darin ab, daß sie nicht das ganze erste Buch der Metaphysik und damit das zweite der Physik in oder vor die Zeit von Aspos setzt und das vierte Buch der Meteorologie für aristotelisch hält.

Gudeman, Alfred: Zur Überlieferungsgeschichte der aristotelischen Poetik. In: Satura Berolinensis. S. 50—60.

Die von allen neueren Herausgebern ohne Beweis übersnommene Bewertung der Handschriften, insbesondere die Aufsfassung des Paris. 1741 als Quelle aller anderen, wird durch die sprisch-arabische übersetzung zerstört und für einzelne Handschriften hier ausdrücklich widerlegt.

Hartmann, Nicolai: Axistoteles und Hegel. Bortrag. In: Beiträge zur Philosophie d. Deutschen Idealismus. Bb 3, H. 1. S. 1—36.

"Was beide Denker verbindet, ist dreierlei: 1. gewisse Grundselemente der Methode. 2. das Berhältnis von Logik und Ontoslogie. 3. die teleologische Metaphysik."

Helms, Paul: Das Einzelne und das Allgemeine bei Aristoteles. In: Archiv f. Geschichte d. Philosophie. Bd 36, N. F. Bd 29, H. 1/2. S. 3—7.

Belcuchtet die Unklarheiten und Widersprüche, die sich insbessondere bei den Begriffen des Stoffs und der Form aus dem doppelten Ausgangspunkt von Aristoteles' Erkenntniskheorie, dem empirisch-induktiven und dem apriorisch-deduktiven, ergeben.

Jaeger, Werner: Emendationen zur aristotelischen Meta-physik. In: Sitzungsberichte d. Preußischen Akademie d.

Wissenschaften 1923, St. 33/34, S. 263—279.

Im Anschluß an die früher gegebene neue handschriftliche Grundleaung für die Textgestaltung werden eine größere Anzahl Stellen, besonders aus ben späteren Buchern, als Beisviele für cinige vorwiegend vorbyzantinische Kehlerguellen verbessert.

Schottlaender, Rudolf: Die historische Bedingtheit des Gehaltes der nikomachischen Ethik des Aristoteles. In: Sokrates. Abt. Jahresberichte d. Philolog. Vereins zu Berlin. Jg. 49, H. 2. S. 63-70.

δ. Δικαιοσύνη und νόμος in der nikomachischen Ethik und im Römerbrief bes Apostels Baulus. 4. Die evdauporla bes

Aristoteles und bas "bochste Gut" Kants.

Stenzel-Mugdan, Berta: Philosophische Motive im Weltbild des Aristoteles. Interpretationen aus dem 1. Buche der Schrift über den Himmel. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum. Jg. 27, Bd 53, H. 1. S. 1—15.

Im Gegensat zu unserem relativiftischen Denten ftrebt Aristoteles die Einheit des wahrgenommenen und des gedachten Weltbildes an. Hieraus ergibt sich — um die Hauptpunkte herauszuheben — feine Auffassung des Himmelsgebäudes, bon Begrenzung und Einheit des Kosmos, von Korm, Aion, Gottheit.

Wellmann, M.: Aristoteles De lapidibus. In: Sitzungsberichte d. preuß. Akad. d. Wissenschaften. Philos.-histor. Klasse. 1924. S. 79—82.

Die pseudo-aristotelische Schrift wird als ein Teil des in Sprien entstandenen Sandbuches der Naturgegenstände, beffen Entstehung um 600 n. Chr. fällt, nachgewiesen.

Aristoxenos. — Tager, H.: Aristoxenos als Gewährsmann altpythagoreischer Überlieferung. (Auszug aus Gött. Diss. 1922.) In: Sokrates. Abt. Jahresberichte d. Philolog. Vereins zu Berlin. Jg. 49, H. 2. S. 74-77.

Die von Mewalbt (Diss. Berlin 1904) vorgenommene Scheidung der pythagoreischen Αποφάσεις vom Πυθαγορείων βίος ift unberechtigt. Die turzen Sprüche und Vorschriften ber alten Bythagoreer baute er burch Entnahme von Gedankengangen und Begriffen aus ber Philosophie feiner Beit zu einem, also

gang unguberläffigen Shitem aus.

Arrian. — Brinkmann, August †: Die Meteorologie Arrians. In: Rheinisches Museum für Philologie, Bd 73, H. 4, S, 373 bis 401.

Die bei Stobaios (I, 28, 2; 29, 2; 31, 8) erhaltenen Bruch= stücke eines Arrianos über Meteorologie werden auf Grund einer eingehenden Brüfung der Laut-, Formen- und Satlehre dem bekannten Historiker gleichen Namens zugeteilt.

Celsus: Alnons loyos. Excussit et restituere conatus est Otto Glöckner. Bonn: Marcus & Weber 1924. (XV, 72 S.) 8° = Kleine Texte f. Vorlesgn. u. Ubgn. 151. Der aus Origenes' Widerlegung zu gewinnende, in dem

längst vergriffenen Werke von Th. Keim: Celfus' Wahres Wort (Bürich 1873) herausgegebene Text wird auf Grund der Koetichauschen Ausgabe im Berliner Rirchenpater-Corpus in febr zu begrüßenber Weise vorgelegt. Die Einleitung legt durch Interpretation aller in Betracht tommenden Stellen bes Driaenes entaegen Reims Auffassung bar, bag ber Gebantenaana vollständig erhalten ift.

Chariton. nariton. — Zimmermann, Franz: Charitonea. In: Philolog. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 22/26. Sp. 609—616. Rechtfertiaung der handschriftlichen Ueberlieferung an jahlreichen Stellen aus bem Unfang bes 2. Buches burd wichtige fpracliche Deobachtungen.

Clemens Alexandrinus. — Gott ruft die Seele. Auslese aus Clemens von Alexandrien von Theodor Rüther. Paderborn: Schöningh 1923. (87 S.) 8° = Dokumente der Religion. Bd 9.

Rellinger, Johannes: Klemens von Alexandrien und die Erscheinungssormen spätantiken Lebens. In: Gelbe Hefte Bb 1, H. E. 28—44. Uberblick über Clemens' Außerungen betr. Essen und

Trinten, Kleibung, Körperpflege u. a. m.

Demetrios Lakon. - Philippson, Robert: [Hinsichtlich Textherstellung und Erklärung weiterführende Besprechung von:] Vittorio de Falco: L'epicureo Demetrio Lacone. Napoli 1923. In: Philolog. Wochenschrift. Jg. 44, Nr. 14/17, 26. April. Sp. 313-330.

Demetrius Phalereus: Vom Stil. (Erste vollst. dt. Übers.) Von Emil Orth. Saarbrücken [lt. Mitteilung: München: M. Hueber] 1923, (66 S.) 8°

Die ursprünglich geplante ausführliche Einleitung, Textfritit und Stellenerflärung find wegen ber baburch bedingten Berzögerung der Veröffentlichung weggeblieben. Knappe Inhaltsangaben der Paragraphen der Schrift als lebende Kolumnentitel.

Demokrit. — Laue, H.: Die Ethik des Demokritos (Schluß). In: Sokrates. Abt. Jahresberichte d. Philolog. Vereins zu Berlin. Jg. 49, H. 2, S. 49-62.

Grundlegende Forderung. Cuthymie. Abgeleitete prattifche Forberungen. Durch Ginführung ber aldos als Hilfsbegriff, um sittliche Forberungen aufstellen zu können, ift D. in bem versuchten Aufbau eines ethischen Spftems zu einem verstedten Dualismus gelangt.

Philippson, Robert: Demokrits Sittensprüche. In: Hermes.

Bd 59, H. 4. S. 369—419.

Gegen die Aufstellungen H. Laues: De Democriti fragmentis ethicis (Gött. Diss. 1921) wird ausgeführt, daß ber name bes Demotrates in der unter seinem Namen gehenden, bei Stobaios benutten Spruchsammlung als Berschreibung gegen-über bem viel häufigeren Demokrik anzusehen ist, ber bereits im 2. 3h. n. Chr. bezeugt ist. Weder aus der Form, dem Wortgebrauch noch bem Inhalt, wie in eingehender Berausarbeitung ber Grundlinien ber bemokritischen Ethik gegenüber Laues niebriger Ginschäpung gezeigt wird, ift ihre Unechtheit zu er-

weisen. Bahrscheinlich ist sie eine aus Demokrits Schule berrührende Blütenlese aus seinen ethischen Schriften, die vielleicht schon dem Verfasser des Anuóvixos vorlag.

Dionvs von Halikarnass. - Kalinka, Ernst: Die Arbeitsweise des Rhetors Dionys. I. In: Wiener Studien. Bd 43: 1922/23 (Ausg. 1924), H. 2. S. 157-168.

Dionns hat weit mehr Arbeiten ins Auge gefaßt als ausgeführt. Περί της Δημοσθένους λέξεως ist nicht von Anfang au als Fortsetung zu Περί των άρχαίων έητόρων gedacht, sondern erst später einbezogen worden, wie auch der Abschnitt über Isaios dieser Schrift erst später eingefügt wurde.

Pohlenz, Max: Eine politische Tendenzschrift aus Caesars Zeit. In: Hermes. Bd 59, H. 2. S. 157-189.

Aus Unftimmigfeiten bes Bufammenhangs und Biber-fprüchen mit ber fonftigen Auffaffung ergibt fich, bag Dionys die in der Archaologie 2, 7-29 bargestellte romifche Berfaffung nicht aus ber Tradition, der er gewöhnlich folgt, fondern aus einer besonderen Borlage übernommen hat. Diese ergibt fich durch Analyse der Tatsachen und Gedanken, insbesondere durch Bergleich mit verwandten griechischen Schriften als eine Berbefcrift für die Monarchie im Sinne Cafars.

Epikur, s. Theophrast.

Euripides: Alkestis, verdeutscht, erl. u. f. d. Bühne eingerichtet von Abolf Trenbelenburg. Mit e. Anh. über Bielands Alceste u. Goethes Götter, Helben u. Wieland. Berlin: Grügmacher 1924. (89 S.) 80

"Die vorliegende Berdeutschung ist die erste, die dem eigen-

tümlichen Charafter bes Werkes (als Hilarotragobie) im ganzen wie im einzelnen gerecht zu werden versucht.

Euripides: Medea. Eine Nachdichtg. von Johannes Tralow. Frankfurt a. M.: Englert & Schlosser 1924. (88 S.) 8°

Euripides: Medea. Ins Deutsche übers. von Constantin Demmler. Stuttgart: Kohlhammer [1924]. (XII, 78 S.) gr. 8° = Die attische Tragödie. Bd 1.

"Die vorliegende Berdeutschung ist vor allem auf Hörer, nicht auf Lefer berechnet. Diefe Bestrebung nötigte auch ju dem Bersuch, an Stelle des blassen und ungenügenden Ab-schlusses einen Chor anzufügen, der dem Bedürfnis heutiger Buhörer nach einem beutlich erkennbaren Schlußstüd ent-sprechen soll." Boraus geht ein Uberblid über die vor der Tragödie liegenden Geschehnisse, ein Nachwort gibt eine Bürdigung des Dramas, insbesondere des Charatters der Medea

Gaßner, Heinrich: Euripides. In: Wiener Blätter f. d. Freunde b. Antike. Ig. 2, H. 6/7, März/April 1924. S. 104 bis 108.

Stellung in der Geschichte des Dramas. 3 Perioden seines Schaffens. Menschliche und dichterische Persönlichkeit.

Steiger, Hugo: Euripides, ein antiker Ibsen? In: Philo-

logus. Bd 80, H. 2. S. 113—135. Rechtfertigung ber vom Berfasser in seinem Wert über Euripides burchgeführten Bergleichung mit Ibsen durch die Aufzeigung tiefgebender Gleichheit beiber in Besentlichem, insbesondere barin, daß fie mit ihren Dramen für ihre Beltanschauung kämpfen, und Zurückweisung der Angriffe Petersens gegen die Perfonlichkeit des Euripides.

Steinweg, Carl: Euripides als Tragiker und Lustspieldichter. Halle: Niemeyer 1924. (XII, 285 S.) gr. 8° = Steinweg: Studien zur Entwicklungsgeschichte d. Tragödie sowie zu e. neuen Technik d. Dramas. Bd 5.

übereinstimmend mit ber auch in ben anderen Studien über die antike Tragodie befolgten Disposition bringt der 1. Teil Unalyfe und Beurteilung der Dramen, mahrend ber 2. fich gliebert : folgende Abschnitte Die Technit; des Chores: Aufaabe Allgemeines über die Cha= rattere (bie Frau und ber Mann : bie Frauenfcule bes Guripides: überblid über die Charaftere und Rollen; die Götter); Die Ethit bei Euripides (barin auch: Euripides als Pabagoge und Ergieber feines Boltes); Afthetit; Bilb ber Berfonlichteit bes Dichters.

S. auch Literaturgeschichte: Leskn.

Eusebius. — Helm, Rudolf: Eusebius' Chronik und ihre Tabellenform. Berlin: de Gruyter in Komm. 1924. (56 S.) 4º = Abhandlungen d. preuss. Akademie d. Wissenschaf-

ten. Jg. [153.] 1923. Philos.-hist. Kl. Nr. 4.

Bon einer Ubersicht über die Ansate zu tabellarischer Dar= stellung historischer Ereignisse in der Antike ausgehend wird gezeigt, daß im Gegensatz zu der verbreiteten Auffassung die Cabellenform Eusebius' eigene Erfindung ift. Die Widerspruche zwischen den Königs- und Bischofslisten der Einleitung und der Tabelle werden erklärt und damit der Einwurf der Unechtheit der Tabelle zurückgewiesen, aus ihrer ursprünglichen Form die Unterschiede zwischen Hieronymus und der armenischen über= lieferung, die nicht auf eine 2. Ausgabe der Chronik zurückgeht, hergeleitet.

Eustathios von Antiochien. — Radermacher, L.: Eustathios von Antiochien, Platon und Sophokles. In: Rheinisches Museum f. Philologie. Bd 73, H. 4. S. 449-455.

Textfritische Folgerungen aus einer Stelle der Schrift des Eustathios (zur Zeit Konstantins) über die Heze von Endor für Platons Staat II 346b, sowie Sophokles Philoktet 883 und Trachinierinnen 335.

Galenus: De sanitate tuenda. De alimentorum facultatibus. De bonis malisque sucis. De victu attenuante. De ptisana. Edd. Konradus Koch, Georgius Helmreich, Carolus Kalbfleisch, Otto Hartlich. Leipzig: Teubner 1923. (LXIV, 522 S.) 40 = Corpus medicorum Graecorum V, 4, 2.

Nach den einzelnen Schriften getrennt gehen ausführliche Vorreden dem Text voraus, folgen ihm die Indizes; erstere mit umfassender Darstellung der — vielfach erstmalig — herange-zogenen handschriftlichen und gedrucken Aberlieferung von Original und Abersehungen, diese jeweils in ein Namens= und Wort=

berzeichnis zerfallenb.

Schöne, Hermann: Verbesserungen zum Galentext. In: Sitzungsberichte d. Preuß. Akademie d. Wissenschaften. Philosoph.-hist. Kl. 1924. S. 94—106.

Herondas. — Crusius, O., † u. R. Herzog: Der Traum des Herondas. In: Philologus. Bd 79, H. 4. S. 870—438. Der bisher ganz lüdenhaft überlieferte 8. Mimus ift Ausgangs- und Zielpunkt für die Skizze aus dem Rachlaß von Otto Crusius über Cokalzichen und Ausdruck person licher Berhältnisse und Beziehungen in den Mimiamben des Derondas, sowie die Technik von Traumerzählung und obeutung in der antiken Literatur. Herzog gibt aus Grund der Ausgabe von Headlam und Knox (Cambridge 1922) den von ihm teilweise vortrefslich ergänzten vollständigen Text mit kritischer und literargeschichtlicher Interpretation und erschließt daraus als den angegriffenen Dichter Philitas, vermutet Beziehungen auf Alexandrien und Ptolemaios Bbildoelvoos.

Herodot. — Körte, A.: Der Adel Herodots. In: Hermes. Zeitschrift f. klass. Altertumswissenschaft. Bd 59, H. 1, März 1924. S. 119—121.

Da laut inschriftlichem Zeugnis noch im 1. Ih. b. Chr. nur reingriechische Familien zum halikarnassischen Abel gezählt werben, kann Herobot, als von karischer Abkunft, nicht dazu gehört haben.

Heraklit. — Capelle, W.: Das erste Fragment des Heraklit. In: Hermes. Bd 59, H. 2. S. 190—203.

Die Verbindung von del mit edress wird mit gedanklichen wie sprachlich-stillstischen Gründen und unter Widerlegung entzgegengesester Ansichten eingehend gerechtsertigt; mindestens ein vorausgehender Satz muß den "loyos", dessen Zusammenhang mit der Weltanschauung des Anaximander betont wird, eingezführt haben.

Capelle, W.: Heracliteum. In: Hermes. Zeitschrift f. klass. Altertumswissenschaft. Bd 59. H. 1. Marz 1924. S. 121—123. Die bei Aetios erhaltene Ansicht, daß die menschliche Seele eine εναθυμιασς aus der Luft und dem Blute sei, ist wohl als echt heraklitisch zu betrachten.

Gomperz, H.: "Heraklits Einheitslehre" von Alois Patin als Ausgangspunkt zum Verständnis Heraklits. In: Wiener Studien. Bd 43: 1922/23 (Ausg. 1924), H. 2. S. 115—135.

Batins Heraushebung der "Lehre vom Weisen" und seine Anordnung des einseitenden Abschnitts von Heraklits Werk als der Erkenntnistheorie werden im wesentlichen übernommen: das Denken, das allen Wenschen gemeinsam sein sollte, bezieht sich auf die eine göttliche Weisheitsmacht.

Hippokrates. — Gardthausen, V.: Die Unterschrift hippokratischer Krankengeschichten. In: Victor Gardthausen zum 80. Geburtstag. S. 60—68.

Die Einzelbuchstaben oder Buchstabenverbindungen, die die Mehrzahl der Krankengeschichten in Hippokrates' Spidemien absschließen und als Siglen die Hauptpunkte des Falls zusammensfassen, werden, z. Z. von der disherigen Auffassung abweichend

gebeutet, namentlich auch auf Grund paläographischer Erwäsgungen über die darin vorkommenden Zahlzeichen als Zusätze des Mnemon von Side angesehen.

Schöne, Hermann: Hippokrates Περὶ φαρμάκων. In: Rheinnisches Museum f. Philologie. Bd 73, H. 4. S. 434—448.

Das Bruchstüd wird nach dem Cod. Urbinas gr. 64 nebst einer alten lateinischen Übersehung gegeben, die Kenntnis seines Inhalts bei den späteren Medizinern verfolgt und vermutet, daß es ein Stüd der Einleitung zu der in Negi nadar erwähnten Schrift Paquaxītis ist.

Homerus. — Friedrich Hölderlin. Homers Iliade [Ilias]. Uebers. d ersten 2 Bücher. ([München:] O. Beck 1923.) (36 S.) 4° = Buch d. Rupprecht-Presse. 26.

Homerus: Οδυσσεια (Odyssea. Ed. ex recensione Eduardi Schwartz. München: Bremer Presse 1924.) (877 S.) 2° = Ομηρου ποιησις.

Der Text biefer monumentalen Ausgabe ift nach ben in ber Fliasebition entwidelten Grunbfaben gestaltet. Bie bort, gibt auch hier ein Anhang bie Begrunbung einzelner Emenbattonen.

Homers Odyssee [Odyssea] verdent-cht von Adolf Trendelenburg, Berlin: Grützmacher 1924, (195 S.) gr. 8°

Abereinstimmend mit der im Vorjahre veröffentlichten Abersetung der Ilias umfaht auch die vorliegende Abertragung nur die wichtigeren Teile, die durch Prosawiedergaben der übergangenen Stücke verbunden sind (weggefallen sind vor allem die Telemachie und die auf die Wiedervereinigung des Odysseund der Kenelope solgende Schlühpartie). "Ofter als bei der Ilias weicht die neue Verdeutschung von der herkömmlichen Auffassung des überlieferten Textes ab." Ein Sonderabschnitt, "Wahrheit und Wirklichseit", von Goethes Aufsassung und Verhalten ausgehend, fordert das gleiche Necht dichterischer Freiheit auch für Homer, ein weiterer, "Die Odysse als Kunstwert", will die dichterische Einheit des Epos ausweisen. Abschlüß durch ein Namens- und Sachberzeichnis.

Altheim, Franz: Die Entstehungsgeschichte des homerischen Apollonhymnus. In: Hermes. Bd 59, H. 4. S. 430—449. Aus einer Analyse der Komposition wird abgeleitet, daß V. 14—18 das ursprüngliche, V. 1—13, 19—29 ein nach seinem Vorbild zu anderweitem Vortrag versattes Proömium sind, V. 177—178 eine an V. 164 anschließende Dublette des Schlusses, 179—81 der Rest eines dritten (für Milet). Der Textverlust an dieser Stelle umfaßt auch den Ansang des Proömiums zum phthischen Humus (182—213), das das jüngere des delischen benutt. 2 Fassungen in den Wegedeschreibungen 216—243 und 421—437, sowie in den sich ausschließenden Redaktionen des Schlusses (516—522; 523—544). Datterung der ursprüngslichen Gedichte und der Umarbeitungen.

Ammann, Hermann: Untersuchungen zur homerischen Wortfolge und Satzstruktur. In: Indogerm. Forschungen. Bd 42, 1924, H. 1/2. S. 149—178.

Die "Untersuchungen zur homerischen Wortfolge und Satstruktur, 1. Teil" (Freiburg: Bolge 1922), beren wesentlichste Gebankengänge einleitend, z. T. mit etwas veränderter Bestonung zusammengesaßt sind, werden durch diesen 2. Teil ergänzt, der die Stellung des Verbums im einzelnen, und zwar bei den Worten \*\*aldura, hand, verfolgt.

Bulhart, Binzenz: Homerische Epitheta. In: Χαοισμα. 6.5 bis 12.

An einer größeren Reihe von Beifpielen wird gezeigt, wie ichmudende Beiworter, a. E. fellit die abgegriffenften, bis-weilen in einer bestimmten Situation lebendig und plastifc werben.

Cook, Albert Stanburrough: Bede and Homer. In: Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Literaturen. Jg. 79, Bd 147, H. 1/2. S. 93—94.

Dahms, Rudolf: Ilias und Achilleis. Untersuchg. über d. Komposition d. Ilias. Berlin: Weidmann 1924. (80 S.) gr. 80

Aus Analnsen und Erörterungen, die in und mit den Inhaltsübersichten sämtlicher Gesänge gegeben sind, werden die S. 71 f. zusammengesakten Ergebnisse über ein ursprüngliches Epos, Barallel-, Ergänzungs- und Erweiterungsbichtungen abgeleitet.

Debrunner, Mbert: Metrische Kurzung bei homer. In: Artichwoor. S. 28-40.

Erster Versuch, für diese bisher theoretisch geleugnete oder nur schüchtern erwogene Erscheinung einige Belege zu gewinnen.

Dörpfeld, Wilhelm: Troja und Homer. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Athen. Abt. Bd 47, 1922 (ersch. 1924). S. 110—123.

Biderlegung der Ansicht Carl Schuchhardts, daß homer die uralte prähistorische Burg Troja II besinge und nicht Troja VI. In der 2. Erwiderung stimmt Schuchhardt auf Grund der Entdedungen Forrers zu

Eberhard, Engelbert: Das Schicksal als poetische Idee bei Homer. Paderborn: Schöningh 1923. (80 S.) gr. 8° = Studien zur Gesch. u. Kultur d. Altertums. Bd. 13, H. 1.

Nach einem Aberblick über die bei Homer für das "Schickfal" verwendeten Ausdrücke und ihre Bedeutung sowie die bisherigen Anschauungen darüber wird in Ausführung eines von Drerup ausgesprochenen Gedankens die im Titel bezeichnete Deutung durchgeführt.

Findler, Georg: Homer. Il. 1. Der Dichter und seine Welt. 3. Aufl. Photomech. Gummidr.-Versahren. Mit e. Erg. von Ebuard Tieche. Hälfte 1. 2. Peipzia: Teubner 1924. 8° 1,1. Vorfragen. Homerkritik. (XII, 234 S.) — 1,2. Die homer.

Welt. Die homer. Poesie. (XII, 281 S.)

Dem unberänderten Text ist als Nachtrag im Abschnitt über die Homerkritik eine Abersicht über die Ergebnisse der Homer-forschung seit 1912, 52 Seiten umfassend, hinzugefügt.

Frantel, hermann: homerische Börter. In: 'Arridwoor. S. 274—282.

Beispiele für die irrtümliche Umbeutung von Wörtern, die nur noch in der poetischen Sprache lebendig waren, durch den epischen Sänger.

Fraser, I.: Λυκάβας. In: Streitberg-Festgabe. S. 93—95.

Das Obhssee & 161 und v 306 vorkommende Wort wird katt der gewöhnlich angenommenen Bedeutung "Jahr" als "Kest des Avollo" erklärt.

Howald, Ernst: Meleager und Achill. In: Rheinisches Museum f. Philologie. Bd 73, H. 4. S. 402—425.

Der Gedanke Finklers, daß die Achilleis nach dem Borbilde des Meleagerliedes geschaffen sei, wird ausgebaut, Bermutungen über Beränderungen der Einzelzüge und Namen dei der Übertragung in die Trojasage ausgestellt, die Entwicklungsmöglichkeiten des Motivs als Rahmen für die Erweiterung durch Arstien anderer Helben gewirdigt, der gerablinige Berlauf des alten Liedes von Born und Tod des Achilleus herausgeschält, wobei vor allem die Umgestaltungen durch die spätere Einfügung der Batroklie berücksicht werden.

Jensen, P[eter]: Gilgamesch-Epos, judäische Nationalsagen, Ilias und Odyssee. Leipzig: Pfeiffer 1924. (68 S.) gr. 8° = Ex Oriente Lux. 3, 1.

Die aus einer Baralleltabelle erschlossene innere Berwandtschaft zwischen Gilgamesch-Epos und Obyssee wird, unter Ausbehnung auch auf die Isias, für die einzelnen Episoben durchgeführt, und zwar unter Heranziehung der ifraelitischen Sagen als Bermittler.

Kerber, R.: Hölderlins Verhältnis zu Homer. In: Philologus. Bd 80, H. 1, August 1924. S. 1—66.

Linde, P.: Homerische Selbsterläuterungen. In: Glotta. Bd 13, H. 3/4. S. 228—224.

Beispiele für absichtliche ober unabsichtliche Erläuterungen und Umschreibungen eines Wortes.

Nissen, Theodor: Die Physiologie und Psychologie der Furcht in der Ilias, In: Archiv f. d. ges. Psychologie. Bd 46, H. 1/2. S. 70—97.

Einleitend überblid über die disherigen Ansätze zu einer Darstellung der homerischen Affektpsphologie, bei der Ksphologisches und Khhsiologisches nicht getrennt werden darf (auch die Tierpsphologie zu berücksichtigen ist). Die Bezeichnungen für den Affekt sind vorwiegend physiologischer Natur, die Vorstellung eines festen und einheitlichen Sixes fehlt. Khhsiologische Begleiterscheinungen. Schilderungen des gesamten Verlaufs des Furchtzafekts.

Peters, Heinrich: Die Einheit der Odyssee. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum usw. Jg. 27, 1924, H. 4, Bd 53. S. 201—216.

Aus einer Übersicht über die Ereignisse ber Tagesgruppen wird gesolgert, "daß die Bedeutung der Tage eine parallele Grundlage der Struktur vermuten läßt, während die Bahl der Tage auf eine ciastische Entsprechung hinweist", und dies bann im einzelnen durchgeführt.

Roeger, Josef: Aidos xuren. Das Marchen von d. Unsichtbarkeit in d. Homerischen Gedichten. Eine sprachgeschichtlich-mytholog. Untersuchg. Graz: Leuschner & Lubensky

1924. (55 S.) gr. 8º

Mus ben Stellen fpaterer Schriftsteller ergibt fich, bag bie A. \*. nichts mit Sabes zu tun hat, sonbern, zur homöopathischen Magie gehörig, als "Rappe bes Unsichtbaren" zu beuten ift. Musterung der sonstigen Somerstellen, an benen durch Rebel ober andere Baubermittel die Unsichtbarfeit bewirft wird.

Schmid, Wilhelm: Der homerische Schiffskatalog und seine Bedeutung für die Datierung der Ilias. In: Philologus. Bd 80,

H. 1, August 1924. S. 67-88.

Die Untersuchung der Technit des Schiffstatalogs bestätigt feine Ginheitlichteit. Er ift wegen der Schiffsangaben für die Lage der Griechen in Aulis geschaffen, stand icon in den Apprien und tann rekonstruiert werden. Gine Periegese liegt jugrunde. Mus den Apprien ift er von einem attifchen Rhapfoden zwischen 600-560 (batiert burch B 595) in die Glias aufgenommen worden; aus politischen Grunden ift Megara ge-ftrichen und B 547-551, 553-555, 558 hingugefügt. Durch biefe Datierung find gegen Bethe bie Apprien und die Flias früher angufegen.

Schwartz, Eduard: 1924. (VI, 343 S.) 80 Die Odyssee. München:

Sa. halt die von Rirchhoff querft befolgte, von Bilamowis verbefferte Methode für bie einzige, die bie Probleme ber Obyffee lofen tann. Da fich in ber Obyffee bie fogenannte niebere und höhere Rritit nicht auseinanderhalten laffen, fo find junachft feine textritifden Bemertungen gu lefen, Die er, nie einen Exturs über Ithata, in einer Beilage angesügt hat. Auf eine aussührtiche Analyse folgt die Synthese (Das älteste Epos von Odysseus' Frrsahrt und Heimtehr [O], das zweite Epos von Odysseus' Frrsahrt und Heimkehr [K], die Telemachie [T], die Reubearbeitung [FA], die letzte Redaktion [B]).

Schwart, Eduard: Homerica. In: Arndweor. S. 62—71. Tertverbesserungen zur Blias.

Stern, Julius: Die Schönheit und Weisheit Homers. In: Beitschr. f. Deutschfunde. Ig. 38, S. 1. S. 59-61.

Würdigung von Thassilo v. Scheffers Abersetungen und Ar-

beiten zu Homer.

Josephus, Flavius: Jüdische Altertümer [Antiquitatum iudaicarum libri XX]. Übers. u. mit Einl. u. Anm. vers. von Heinrich Clementz. [2 Bde.] Bd 1. 2. Berlin: Harz 1923. kl. 8º

1. Buch 1—10. (645 S., 2 Taf.) — 2. Buch 11—20 nebst Namenreg. (724 S., 1 Titelb., 2 Stammtaf.)

Neue Ausgabe der im J. 1899 erschienenen übersetzung, die auf der Ausgabe von Dindorf (Paris: Didot 1865) unter bergleichender Seranziehung der Ausgabe von Habercamp (Ams sterdam 1726) beruht. Mit überblick und Bürdigung von Leben,

Bersönlichkeit und Schriftstellerei des Josephus sowie Hinweis auf einige Hilfsmittel in der Einleitung und Namenregister.

Josephus, Flavius: Jüdische Altertümer. Übers. u. mit Einl. u. Anm. vers. von Heinrich Clementz. [Neue Ausg.] 2 Bde. Bd 1. 2. Berlin: Hendel [1924]. (646 S., 1 Titelbl., 1 Taf.; 724 S., 1 Titelb., 2 Bl.) kl. 8° = Hendel-Bücher. 1329/39. 1368/80.

Josephus, Flavius: Geschichte des jüdischen Krieges [De bello judaico libri VII]. Übers. u. mit Einl. u. Anm. vers. von Heinrich Clementz. Berlin: B. Harz 1923. (695 S., 2 Tl. 8°

Gleichfalls neue Ausgabe der 1900 veröffentlichten übersetzung, ebenso auf den Ausgaben von Dindorf und Habercamp basierend. Die Einleitung bespricht Glaubwürdigkeit, Quellen, Abfassungszeit des Werkes und einige Hilfsmittel zum Verständnis. Ramenregister und Plan von Jerusalem.

Josephus, Flavius: Die Belagerung und Erstürmung Jerusalems. Mit 49 [eingebr.] Holzschn, von Karl Rössing. München: Recht 1923. (176 S.) gr. 8° = Handpressendruck d. O. C. Recht- u. d. Orchis-Berlages München. 1.

Drexler, Hans: Untersuchungen zu Josephus und zur Geschichte des jüdischen Aufstandes 66-70. In: Klio. Bd 19, H. 3. S. 277-312.

Ausgehend von der Frage nach der Rolle des Josephus im jüdischen Ausstand, werden umfangreiche Unklarheiten, Anstösse und Fälschungen nachgewiesen. 1. Die jüdischen Barteien. 2. Die Bita und Justus von Tiberias. 3. Die Wissian des Josephus. 4. Josephus und die inneren Berhältnisse Galiläas. Kriegführung. 5. Philipp b. Jakim.

Rasp, Hans: Flavius Josephus und die j\u00fcdischen Religionsparteien. In: Zeitschr. f. d. neutestam. Wissenschaft u. d. Kunde d. \u00e4ltern Kirche. Bd 23, H. 1/2. S. 27-47.

Josephus' abweichende Darstellung und Beurteilung der jüblichen Religionsparteien in den verschiedenen Berten ift bedingt durch seine eigene wechselnde politische Stellung und nur, wenn dies berücksichtigt wird, verwendbar.

Isaios. — Münscher, Karl: Besprechung von Π Σ. Φωτιάδης: Αττικόν δίκαιον. Έρμηνεντικά και διομθωτικά είς Ισαΐον. In: Philol. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 5/8. Sp. 102—111. Bur Interpretation von Rede 1 und 2.

Isidoros von Pelusion. — Fehrle, Eugen: Satzschluß und Rhythmus bei Isidoros von Pelusion. In: Byzantinische Zeitschrift. Bd 24, H. 3/4. S. 315—319.

Hiboros kannte die üblichen rhythmischen Sahschlüsse sehr wohl, befolgte sie aber nicht sklavisch, sondern wendet sie in wohlgeordneter Rede sehr häusig an, bei Auseinandersehung ganz prosaischer Tatsachen oder im einzelnen läßt er sie außer acht, und manchmal handelt er offenkundig dagegen und zerstört absichtlich den Rhythmus der Sprache.

Ps.-Kallisthenes. — Kroll, W.: Alexanders Geburt im Roman. In: Hermes. Bd 59, H. 4. S. 474—477.

Reuabbruck ber Rollation bieses Stückes burch ben Berfasser aus A (Paris. 1711) nebst einigen Erläuterungen.

Katrares. — Mercati, Giovanni: Su Giovanni Catrari. In: Byzantinische Zeitschrift. Bd 24, H. 3/4. S. 300—305. Die Zuschreibung der drei Dialoge: Hermippos, Hermodotos, Musotles wie die Identifizierung mit dem Homerabschreiber sind fraglich.

Libanius: Opera. Rec. Richardus Foerster. Vol. 12. Leipzig: Teubner 1923. kl. 8° = Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

12. Index nominum propriorum congessit Eberhardus

Richtsteig. (90 S.)

Abgesehen von dem noch ausstehenden Band 9, der mit eignem Inder versehen sein wird, ist mit dem vorliegenden das gewaltige Werk der ersten vollständigen kritischen Ausgabe der Werke des Libanius beendet.

Lukiar. — Gewerstock, Olga: Lucian und Hutten. Zur Geschichte des Dialogs im 16. Jahrhundert. Berlin: Ebering 1924. (178 S.) gr. 8° = Germanische Studien. H. 31.

Einleitung: Gründe für die Vorliebe der Renaissance für den Dialog und die Bevorzugung Lucians durch Hutten. Al. 1: Lucian im 16. Ih. (1. Deutsche und lateinische übersehungen. 2. Einsstur des 16. Ih. unter dem Einsluß Lucians (1. Huttens Dialoge. 2. Kseudohuttensche Dialoge. 3. Andere Dialoge Dialoge. 2. Kseudohuttensche Dialoge. 3. Andere Dialoge den Ryh.). Al. 3: Entwidlung des Dialogs (in Deutschland) und sein Verhältnis zum Drama. Anh. 1: Chronologisches Verzeichnis der übersehungen L. 3 in deutscher u. lat. Sprache. Anh. 2: Racheträge zu Niemanns Dialogberzeichnis.

Stein, Arthur: Zu Lukians Alexandros. In: Strena Buliciana. S. 257—265.

Aus Inschriften und Münzen werben zu gahlreichen Borkommnissen in Lukians und Alexanders Leben Bestätigung und genauere Datierungen gewonnen, die in einer Tabelle am Schluß zusammengestellt sind.

Lobon. — Crusius, Otto †: Lobon und seine Verwandten.

In: Philologus. Bd 80, H. 2. S. 176-191.

Durch Berfolgung ber in den sicheren Fragmenten Lobons erkennbaren Tendenzen seiner Schriftsellerei läßt sich der Kreis der auf ihn zurüdzuführenden literarischen Schwindelnachrichten erheblich vermehren. Seine Zeit bestimmt sich näher dadurch, daß er anscheinend die gelehrte Arbeit des Kallimachos parodiert.

Menander. — Kunst, Karl: Zur Samia des Menandros. In: Wiener Studien. Bd 43: 1922/23 (Ausg. 1924), H. 2. S. 147 bis 156.

Wesentlich ablehnende Auseinandersetung mit E. Busts Bieberaufbauversuch (Philologus. Bb 78. S. 189ff.).

Palaea Interpretata. - Marshall, F. H.: The Greek original of the slavonic Palaea interpretata. In: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher. Bd 4, H. 3/4, April 1924. S. 257—264.

Unter Abdruck von Auszugen wird als wahrscheinlich bingestellt, daß die im Cod. Barl. 5742 bes Britischen Museums enthaltene Weltchronif von der Schöpfung bis zum Jahr 1571 erhebliche Teile des verlorenen griechischen Originals der P. J. verförvert.

Paulus Aegineta. [: Opera]. Ed. J[ohan] L[udwig] Heiberg. P. 2. Libri 5—7. (VI, 414 S.) Leipzig: Teubner 1924. gr. 8° = Corpus medicorum Graecorum. 9, 2. Rurze Rechenschaft über die in diefem Bande neubenutten Handschriften in der Borrede.

Platon: Gastmahl [Convivium]. In dt. Sprache von Fritz Norden. Berlin: Volksverband d. Bücherfreunde, Wegweiser-Verlag 1923. (155 S., 2 Taf.) 8° Das ausführliche Nachwort (S. 102—154) gibt eine Ueber-

ficht über Platons Leben und Schaffen, eine Burbigung bes Symposion als Dichtung und eine Darlegung der Bebeutung bes hellenischen Eros bei Platon und im Empfinden bes Altertums.

Plato: Das Gastmahl [Convivium]. (In d. Übers. von Friedrich Schleiermacher neu hrsg. von Paul Brandt.) Dresden: P. Aretz (1924). (186 S.)  $4^{\circ}$  = Aretz-Druck. 1.

Platon: Das Gaftmahl [Convivium]. Reden u. Gefpräche über b. Liebe. Aus b. Griech. neu übertr., eingel. u. erl. von 28. O. Gerhard Rlamp. Stuttgart: Streder & Schröber 1924. (XI, 157 S.) 8º

Der Ueberfeter will eine zuverläffige und gut lesbare Ueberfetung icaffen bei möglichft lebendiger Biebergabe, letteres insbesondere burch Ruancierung des Ausbruck ber einzelnen Reben. Unmertungen bringen bas jum Berftanbnis für den Nichtfachmann Notwendige, die Einleitung behandelt Platons Leben und Birten, Bildungsproblem und Eros (barin auch Sophistit, Sotrates und die platonische Philosophie) und gibt eine Auswahl aus ber Literatur.

Adam, Rudolf: Πλάτωνος δροι. In: Satura Berolinensis. S. 3—19.

Die Definitionen sind wohl von einem mit Platons Gebanken vertrauten Schüler aus seinen Lehrvorträgen ober Abungen in der Atademie, nicht seinen Schriften, zusammengestellt worden; sie zeigen die Entwicklungsstufe seiner Philosophie zur Zeit von Aristoteles' Eintritt in die Afademie, das her die Anklänge in dessen Topik. Berührungen mit den sonstigen Einteilungen und Wirkung in der Folgezeit. Als Sauptteil Abersetzung mit den wichtigsten Parallelstellen.

Cassirer, Ernst: Eidos und Eidolon. Das Problem des Schönen und der Kunst in Platons Dialogen. In: Vorträge der Bibliothek Warburg. 2: 1922—1923 (Ausg. 1924), T. 1. S. 1—27.

Bie trop Gegensat der sinnlichen und der ibealen Gestalt in der Natur das Phänomen des Werdens durch die reinen Zahlverhältnisse und die mathematischen Ordnungen auf das Reich der ewigen Seinsformen hinweist, so werden in der Kunst durch den Mittelbegriff des Maßes Schönheit und Wahrheit in eins geset, eine "reine Lust". Das Verditt über die bloß nachahmende Kunst wird dadurch allerdings nur verstärtt: Kunst und Schönheit stehen nicht in Korrelation. In Platons Versönlichseit jedoch und von anderen Seiten her wirken Motive zur Entspannung des großen polaren Gegensaßes.

Cohen, Hermann: Das soziale Ideal bei Platon und den Propheten. In: H. Cohen: Jüdische Schriften. Bd 1. S. 306

Die aus ber Berschiebenheit ber Ausgangspunkte, ber wissensichaftlichen Erkenntnis und ber Religion, hervorgehenden gegensfählichen Anschauungen werden dargelegt, insbesondere die aus dem Fehlen einer Idee des Menschen sich ergebenden harten in der Scheidung der Klassen im Staat.

Glaeser, Frichrich: Plutos Pädagogik. In: Wiener Blätter f.

b. Freunde b. Antike. 3g. 9, S. 3. S. 157—161. Rennzeichnung bes philosophischen und politischen Charakters ber platonischen Bäbagogik.

Grimme, Adolf: Platon und Kant. In: Monatschrift f. höhere Schulen. Jg. 23, H. 3/4. S. 71—75.

Bitrbigung von Ottomar Bichmanns gleichnamiger Studie, bie ben Plato ergreifen helfen will, der der Typ bes Fragestellers, d. h. des Philosophen unter den Menschen ift.

Sünther, Ferdinand: Goethe und Platon. In: Der Schönheit. Blätter f. Weltanschauung u. Kunst. 1924, H. 3, 15. Juni. S. 1—4.

Anklänge aus Goethes Denken an die platonische Ahilossophie. "Dreierlei war es, was Goethe besonders zu Platon zog: Die Gestalt des Sokrates, die künstlerische Form des platonischen Dialogs und die Philosophie des Griechen, besonders seine Joeenlehre."

Hiestand, Max: Das sokratische Nichtwissen in Platons ersten Dialogen. Eine Untersuchung über die Anfange Platons. Zürich: [K. Hönn] Verlag Seldwyla 1923. (110 S.)

Dem Endziel entsprungen, aus Platons Werken die inneren Boraussekungen für seine Schulgründung zu gewinnen, sucht der Verfasser aus dem sich wandelnden Verhältnis des Sokrates zu seinen Mitunterrednern in den Frühdialogen die Entwicklung der Form zu bestimmen, in der Platon durch den Dialog seine Leser unterrichtet. Aus einer Analhse der kleinen Dialoge Jon, Hippias minor, Laches, Charmides, Eutyphron (S. 19—68) werden in der Zusammenfassung "Wesen u. Gehalt der kleinen Dialoge" diese Folgerungen gezogen: die sog. sokratischen Sätz zeigen einen doppelten Ausgangspunkt des frühplatonischen Denkens, ein induktiv-empirisch-wissenschaftliches und ein deduktiv-dogmatisch-unwissenschaftliches Borgehen. Sie können aber, da sie Fragmente bleiben und nur umständlich sich herausschaften lassen, nicht

der Zwed der Dialoge sein, der vielmehr im Richtwissen liegt. Dieses ist Ausdruck für die Feststellung, daß es für sittliche und allgemeine Bildung entweder disher keine oder überhaupt keine Fachleute gibt. Auch ein Bergleich mit der Apologie zeigt, daß dieses Ergebnis sowohl echt sokrisch wie auch Boraussekung für Plastons weitere Entwicklung ist. Ein Anhang behandelt die dialogsschwachen Elemente in den frühesten Dialogen.

Howald, Ernst: Platons Leben. Zürich: [K. Hönn] Verlag Seldwyla 1923. (109 S.) gr. 8°

Eine geistige Biographie im Sinne der neuen Philologengeneration, die mit wenigen zentralen Erlebnissen arbeitet und außstärkste den vielen oberflächlichen Kleinzügen mißtraut, sucht sie vor allem die Deutung der zwei Zäsuren des platonischen Schaffens, des plöhlichen Beginns und Endes der mittleren Veriode. Für ersteren sindet sie die Erklärung in dem Freiwerden vom Demutsideal des Sokrates, das Schidsal und Verhängnis des jungen Platon gewesen, zur transzendenten Gefühlsdynamik der Ideenlehre, für letzteres im Scheitern der sizilischen Pläne, womit Denken und Philosophieren Platons seinen Sinn verloren hatte.

Oehlke, Hedda: Platon und die Volksreligion. In: Sokrates.
Abt. Jahresberichte d. Philolog. Vereins zu Berlin. Jg. 49,
H. 2. S. 78—87.

Die Götter ber platonischen Mythologie gehören entweder ber sophistischen ober ber kultlichen oder ber innersten religiösen Sphäre an, die sich in das Ethische und das Mystische scheet. Alle Aussagen über Götter sind — was z. T. durchgesührt wird — einzeln zu prüsen, in welche der 3 Sphären sie gehören. Eine zeitliche Absolge ist nicht festzustellen, nur gehören die Götter des Kultus im allgemeinen der spätesten platonischen Beriode an.

Schwessinger, A.: Die Eigenart platonischer Kunst im Aufbau der Politeia. In: Bayer, Blätter f. d. Gymnasial-Schulwesen. Bd 60. H. 2: 4 S. 99—111: 247—263.

wesen. Bd 60, H. 2; 4. S. 99—111; 247—263. Aus einer größeren Arbeit, die burch Analyse platonischer Dialoge der Reisezeit den Nachweis einer durchgehenden fünstlerischen Gesekmäßigkeit erbringen soll, wird in der hier vorliegenden 1. Hälfte bes Schlufabschnittes darzulegen versucht, daß in Buch 1 die großen Motive der Politeia eines nach dem anderen anklingen und ihm der Charakter eines Borspiels so stark aufgeprägt ist, daß es nur in engstem Zusammenhang mit dem Plan des Ganzen angelegt sein kann. In dem großen Prinzip einer steigernden Wiederholung der gleichen Gedanken-(und Bild-) Motive innerhalb eines in eigenartiger Stufenfolge geführten Aufbaus wird der Schlüssel zum Geheimnis ber Romposition des Ganzen gefunden. 1. Sauptteil (IIc. 10—VII). — Unterstufe (II c. 11—14), Mittelstufe II c. 15—Vc. 16), Sperstufe (V c. 17—VII). 2. Sauptteil (VIII—IX c. 6). 3. Hauptteil (IX c. 7—X c. 12). Mythog und Epilog (X c. 13—16). C. Die fünstlerische Form und ihre Beziehung zum Gebankeninhalt. Plato. — Stenzel, Julius: Zahl und Gestalt bei Platon und Aristoteles. Leipzig: Teubner 1924. (VIII, 146 S.) gr. 80

Das Buch entwidelt die spstematische Beziehung von Bählen und Denken, die Platon zu einer Weiterbildung seiner Bebeenlehre veranlatte, als deren lettes folgerichtiges Glieb die von Aristoteles angegriffene Lehre von den Idealzahlen sich ergibt. Es führt die in den früheren Arbeiten des Berfassers angebahnte Auffassung Platons fort und zielt auf eine Gegenüberstellung der treibenden Motive im platonischen und aristotelisches Denken.

Sternberg, Kurt: Moderne Gedanken über Staat und Erziehung bei Plato. 2. erg. Aufl. Berlin-Grunewald: Dr. W.

Rothschild 1924. (128 S.) 8º

Reben sonstigen Ergänzungen bringt die neue Auflage neu eine Durlegung und Würdigung der Motive der platonischen Ideenlehre.

3 im mermann, H.: Zwei Platonvorträge in Karlkruhe. In: Das humanist. Gymnasium. Ig. 85, H. 2. S. 81—84. Bericht über die Borträge von E. Hossmann: Der Sinn des Platonismus (erst der Nythos sindet die vom Logos nicht exertichte Einheit in der durchgehenden Dualität) und D. Jmsisse. Die platonischen Briese (Stand der Frage in der Gegenwart, Schilderung der sigilischen Geschichte und ihrer Bedeutung sür Platons Leben im Anschluß an die autobiographische Darstellung im 7. Bries).

S. auch Eustathios.

Plotin. — Mehlis, Georg: Plotin. Stuttgart: Frommann 1924. (VII, 148 S.) 8° = Frommanns Klassiker d. Philosophie. 21. Inhalt: Die Mezandrinische Welt. Plotins Leben und Sein. Das Wesen ber plotinschen Philosophie und ihr Verhältnis zur Bergangenheit. Die Gotteslehre. Die Lehre vom Geist. Die Weltsele. Plotins Erkenntnislehre. Die Mystik Plotins.

Plutarch. — Wilhelm, Friedrich: Plutarchos Περί ήσυχίας (Stob. IV 16, 18 p. 398 f. H.) In: Rheinisches Museum f.

Philologie. Bd 73, H. 4. S. 466-482.

An die einzelnen Gedanken des Bruchstück werden zahlreiche Baralleläußerungen der hellenistischerömischen Philosobbie angereiht, Anregung der Schrift von Dions von Brusa
Negi drazwejoews für möglich erklärt, die Anlehnung an Platon
und die protreptische Literatur verfolgt, die These epikureischer Herkunst abgewiesen.

Polybios. — Kahrstedt, Ulrich: Zwei Urkunden aus Polybios. In: Nachrichten von der Königl. Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen. Philolog.-histor. Klasse 1923, H. 2. S. 93—100.

In den Bestimmungen des Friedens zwischen Kom und Antiochos (21, 45, 5), in denen die Bezeichnung des abzutretenden Gebietes ausgefallen ist, wird das in der Abersetung bei Livius (88, 88, 4) verderbte Tanais auf den Fluß der Thanitis, den Fschafte-Tschai, und die Festsetung der Westgrenze auf den Fschaft des Alata-Tschai gedeutet. 2. Die "Herren Karthager" in 7, 9, 5 sind nach dem phönikischen Sprachgebrauch richtig.

Psellos. — Mercati, S. G.: L'editio princeps della monodia di Psello είς την της άγίας Σοφίας σύμπτωσιν è condotta sul cod. Barberino greco 240. In: Byzantinische Zeitschrift. Bd 24, H. 3/4. S. 297—298.

Gegen Würthle: Die Monodie des Pfellos auf den Einsturz ber Hagia Sophia, Baberborn 1917, ber als Grundlage den Paris. gr. 1182 angenommen und dem ersten Herausgeber L. Allatius

Unzuverlässigkeit vorgeworfen hatte.

Ptolemaios. — Kubitschek, Wilhelm: [Besprechung von] Cuntz, Otto: Die Geographie des Ptolemaeus. In: Deutsche Literaturzeitung. N. F. Jg. 1, 1924, H. 22. Sp. 1596—1608.

Mehlis, C.: Die Πόλεις Helvetiens: Gaunoduron und Forum Tiberii in der "Geographia" des Cl. Ptolemaeus. In: Philol. Wochenschr. Jg. 44, Nr 5/8, Sp. 183—187.

Letteres wird mit Solothurn, ersteres mit Lenzburg identi-

fiziert.

Sophokles. — Steinweg, Carl: Sophokles. Sein Werk u. s. Kunst. Halle: Niemeyer 1924. (XIII, 237 S.) gr. 8° .... Steinweg: Studien zur Entwicklungsgeschichte d. Tragödie

sowie zu e. neuen Technik d. Dramas. Bd 4.

Die vorliegende Arbeit, an die Spipe einer Reihe gleichzeitig erschienener Studien zur antiken Tragodie gestellt, foll wie Diefe nach ber Abficht des Berfaffers burch ihre Betonung bes Technischen die Grundlage zu einer neuen Technik des Dramas, ebenso aber auch sür eine Entwicklungsgeschickte der Tragödie bilden. Rach einer Analyse der erhaltenen Stücke im 1. Teil werden im 2. "Der Dichter und seine Kunst" zussammensassend behandelt: Schilderung menschlichen Leidens, Mittel der sophokleischen Kunst, Technik der Akte und Szenenseinteilung, Besonderheiten in der Technik des Szenenseinteilung, Besonderheiten in der Technik des Szenensussams die Charaktere, das Künftlerische, die Afthetik in den Trago-dien des Sophokles, Ethik des Sophokles.

S. auch Eustathios u. Literaturgeschichte: Lesky.

Theokrit. — Rannow, Max: Frustula Theocritea. In: Satura Berolinensis. S. 72—87.

Exegetische und fritische Ausführungen.

Theophrast. — Reitzenstein, Erich: Theophrast bei Epikur und Lucrez. Heidelberg: Winter 1924. (108 S.) gr. 86 = Orient u. Antike. 2.

Der von Bergsträßer unter dem Titel "Neue meteorologische Fragmente des Theophrast" veröffentlichte, im Anhang wieder abgedrudte arabische Text geht tatfachlich auf biefen gurud. Die Übereinstimmungen mit dem Bythotlesbrief (bessen satute Datierung durch Diels abgelehnt wird) und Lukrez werden auf die weitgehende Benutung Theophrasis (\*\*ezi opvoixār dofār) durch Epikur zurückgesührt. Die von Rusch u. a. dargelegte umfängliche Benutung des Poseidonios durch Lukrez wird **bestrit**ten.

Thukydides. — Widmann, S. P.: Bericht über die Literatur zu Thukydides für die Jahre 1919—1922. S. 209—220. In: Jahresbericht über d. Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaftl. Jg. 49, 1923, H. 8/10, Bd 195.

Xenophon. — Horn stein, Frang: Κυνοδρομείν. (Bu Xenoph. Symp. 4, 63.) In: Χαρίσμα. S. 15-20.

Das Bort gehört ber Sagerfprache an; in feiner Anwendung auf bas erotifche Gebiet ift vielleicht eine Korrettur Platons durch den Sportsmann Xenophon zu erblicken.

Mesk, Josef: Die Tendenz der Xenophontischen Anabasis. In: Wiener Studien. Bd 43: 1922/23 (Ausg. 1924), H. 2. S. 136—146.

Gegen A. Körte (Neue Jahrbücher f. b. flass. Altertum 1922. S. 15ff.) wird an ber Auffassung ber Anabasis als Rechtfertigungsschrift festgehalten; "was darin in andere Richtung ju weisen scheint, ertlärt sich ungezwungen auch aus ber Spartanerfreundlichkeit und bem rein persönlichen 3wed ihres Berfaffers".

Witt, Carl: Die tapferen 10000, mit [eingedr.] Federzeichn. von Max Slevogt. (Vorw.: Ernst Hoffmann.) Berlin:

Cassirer [1924]. (VI, 157 S.) 4º

Freie geschichtliche Wiedergabe des ehemaligen Lehrers am Altstädtischen Gymnasium in Königsberg, dessen Erzählertalent berühmt war.

Xenophon von Ephesos. - Boor, Helmut de: Eine griechische Romanstelle und ein nordischer Opferbrauch. In: Festskrift tillägnad Hugo Pipping. Helsingfors 1924. S. 25 ff. Das von Xenophon 2, 13 gebrachte Romimon (Erstechen bes aufgehängten Opfers) ift, ba hängeriten bei Griechen und Römern überhaupt ganz vereinzelt sind, nach Zeugnissen germanis scher Schriftsteller als Bestandteil germanischen Opferkultes wiederzuerkennen. Die Herkunft ber Rotiz ist unbekannt.

## 3. Lateinische Schriftsteller

Kozelka, Leo: Die Behandlung der Passion Christi in der darstellenden und bildenden Kunst der ersten christlichen Jahrhunderte bis zur karolingischen Renaissance. In: Römische Quartalsschrift f. christl. Altertumskunde und f. Kirchengeschichte. Bd 31, Doppelh. 2. S. 125-138.

Schlufteil einer Münchener philosophischen Differtation, die sich mit der Darstellung der Kassion Christi in der christlich-lateinischen Boesie bis zum Beginn der karolingischen Renais-sance beschäftigt. Die Schilderungen bei Rusticius Helpidius, Brudentius, Paulinus von Rola und Dracontius werden nach Ubereinstimmungen und Unterschieden mit der gleichzeitigen bildenden Kunst verglichen.

Kurseß, A.: Römische Briefliteratur. In: Sokrates. Abt. Jahresberichte d. Philolog. Vereins zu Berlin. Jg. 49, H. 2. S. 153—160.

Literaturbericht über 1. Ciceros Briefe (1922/23). 2. Sallufts offene Briefe an Cafar (1920/23). 3. Senecas Briefe. 4. Blinius' Briefe.

Reitzenstein, R.: Zur römischen Satire. In: Hermes. Zeitschrift f. klass. Altertumswissenschaft. Bd 59, H. 1, Marz 1924. S. 1-22.

1. Zu Persius und Lucisius: Für die Aufeinanderfolge und inhaltliche Zusammengehörigkeit der vor der 1. Satire des Persius stehenden Verse mit dieser wird das Korbild des Lucisius angenommen und mit diesem auch einige weitere Züge erklärt.

2. Zu Horaz Sat. 1, 10 und 1, 4: Die Aufzählung der besten lebenden Kertreter aller Dichtungsgattungen in ersterer (v. 40 bis 47) ist die erste programmatische Erklärung der neuen Dichtergeneration. Die Verteidigung der Satire in lehterer gipfelt darin, daß sie nicht veröffentlicht werden soll; erst daneben wird sie zum 1. Angriff auf den Klassismus der Schule.

Weyman, Carl: Bemerkungen zu späteren lateinischen Schriftstellern. In: Münchener Museum für Philologie d. Mittelalters u. d. Renaissance. Bd 4, H. 3. S. 273—306.

Aus den 15 Abschnitten textfritischen und erklärenden Inhalts seien solgende umfangreichere hervorgehoben: 2. Ausonius und das Christentum. 4. Das Gedicht des Severus Sanctus Endelechius: De mortibus boum. 5. Zu Paulinus von Rola u. Cyprian. 11. Zur Regula S. Benedicti. 12. Gregor d. Gr. über den hl. Benedist. 14. Zu den Zitaten Julians von Toledo. 15. Zu Analecta hymnica. Bd 55.

Ambrosius. — Wirtz, Richard: Der heilige Ambrosius und seine Zeit. Trier: Paulinus-Druckerei [1924]. (175 S. mit Abb.) 8°

Ammianus Marcellinus. — Enßlin, Wilhelm: Zur Geschichtschreibung und Weltanschruung des Ammianus Marcellinus. Leipzig: Dieterich 1923. (IV, 106 S.) gr. 89 — Klio Beih, 16 (— N. F. Beih, 3)

Eklio. Beih. 16 (= N. F., Beih. 3).

1. Liographisches. 2. Geschichtschreibung. 3. Volitische Stellung (Kaisertum; Senat; Nömerstolz und Antigermanismus).

4. Bildungsibeal. 5. Zum Sittlichkeitsibeal. 6. Zur Weltanschauung (u. a. Religion, Himmelsvorstellung, Mythendeutung, Schidzslasmacht, Astrologie, Christentum).

Apuleius. — Reich, Hermann: Der golbene Esel. In: Belshagen & Klasings Monatshefte. Fg. 39, H. 1, Sept. 1924.
S. 58—68.

"Alle Zauberei, Magie und große Mystit, moderne wie antike, steht unter dem Zeichen des Dionhsos." Auf ihn wers den Götter der verschiedensten Religionen zurückgeführt, sein Werk ist der Mimus, das Urdrama, auf dessen Boden auch der antike Realroman des Apuleius erwachsen ist.

Arnobius. — Scharnagl, Johann: Nachlese zur Textgestaltung des Arnobianischen Conflictus, Psalmenkommentars und Praedestinatus. III. In: Wiener Studien. Bd 43: 1922/23 (Ausg. 1924), H. 2. S. 198—204.

Augustin. — Dörries, H.: Das Verhältnis des Neuplatonischen und Christlichen in Augustins "de vera religione".
In: Zeitschr. f. d. neutestam. Wissenschaft u. d. Kunde d. älteren Kirche. Bd 23, H. 1/2. S. 64—102.

"Das ist das Besentliche an dieser Schrift, daß fie bei Gedankengangen, die im allgemeinen neuplatonische Art an sich tragen, überall Keime zu etwas anderem in sich birgt."

Inauen, Andreas: Augustinus und Augustinismus. In: Zeitschrift f. kathol. Theologie. 1924, H. 2, S. 260-279. Literaturbericht.

Reizenstein, R.: Augustin als antiker und als mittelalterlicher Mensch. In: Vorträge der Bibliothek Warburg. 2:

1922/1923 (Ausg. 1924), T. 1. S. 28—65.

Gegenüber der Betonung des griechischen chriftlichen Dentens und der griechischen Philosophie wird in der Darftellung bon Augustins Entwidlung der Ginflug Ciceros und des dem Sündengefühl im Westen entgegenkommenden Manichäismus herausgehoben, der des Neuplatonismus zurückgeschoben. Der Gegensat in der Darstellung des Seelenzustandes zur Zeit der Betehrung in ben gleichzeitigen Briefen und Schriften und ben späteren Konfessionen wird auf den Umbruch zurückgeführt, ben in der Folgezeit das Scheitern von Augustins Ringen um bas verstandesmäßige Ertennen der letten Bahrheiten bringt, bie Wiberfprüche ber neuen Stellungnahme werben verfolgt.

Augustus. — Ehrenberg, Victor: Monumentum Antiochenum. In: Klio. Bd 19, H. 2. S. 189—213.

Abbildung u. Auswertung der wichtigeren Fragmente der in Antiochia in Pisidien gefundenen Kopie der Res gestae divi Beit und Motiv ber Grundung diefer Rolonie. Würdigung der in c. 34 festgestellten auctoritas des Augustus ber Bebeutungsgeschichte von dignitas und Grund Ueterlieferung und Bedeutung ber Berleihung auctoritas. bes Auguftusnamens.

Premerstein, Anton v.: Zur Aufzeichnung der Res gestae divi Augusti im pisidischen Antiochia. In: Hermes. Zeitschrift f. klass. Altertumswissenschaft. Bd 59,

H. 1, März 1924. S. 95-107.

Besprechung der 1914 ausgegrabenen Bruchstüde und der das burch für die Biederherftellung des Textes des Monumentum Anchranum sich ergebenden Berbesserungen. Die bon dem Finder Ramfan aufgestellte Vermutung, daß das Antiochenum eine ausführlichere Appendix gehabt habe, bewährt sich nicht.

Caesar. — Gundolf, Friedrich [d. i. Friedrich Gundelfinger]: Caesar. Geschichte s. Ruhms. Berlin: Bondi 1924.

(273 S.) gr. 8º

Das Nachwirken von Cafars Person und Werk wird in 3 großen Kreisen gezeichnet: mhthische Gestalt (Altertum), magischer Name (Mittelalter bis auf Friedrich II.), geschichtliche Berson (bis auf Rietsche).

Kohl, Johannes: Der Verfasser des Kriegstagebuchs vom Bellum hispaniense. In: Bayer. Blätter f. d. Gymnasial-Schulwesen. Bd 60, H. 1. S. 38—42.

Aus dem mit Kap. 10, der Ankunft eines Arguetius, einsehen= den und bis zu seiner Verwundung sich erstredenden Tagebuchharakter wird auf diesen, der, subalterner Offizier, als Augenzeuge die Ereignisse dieses Mittelteils erlebte, bom Borausliegenden und Folgenden nähere Kenntnis erhielt, als Verfasser gefolossen.

Taubler, Eugen: Bellum helveticum. Eine Caesar-Studie. Zürich: [K. Hönn] Verlag Seldwyla 1924. (V, 168 S.) gr. 8° Mannigfach bon ben bisherigen Auffaffungen abweichenb. burch Anglyse und Rombination (die wiederholt in größeren Gre kursen eingelegt sind) zu neuen bertieften und anregenden An= schauungen gelangend, behandelt der Verf. die Entwicklung des gallischen Brinzipats bis 61 und Roms Stellungnahme dazu. die Schlacht bei Admagetobriga und ihre politischen Folgen, Orgetorix' offenen und geheimen Blan nebst ihren nationalen und geschichtlichen Zusammenhängen und als Hauptteil Caesars Gingreifen und die Ereigniffe der Jahre 59-58. 3m Schlukabschnitt wird zusammenfassend der Charakter von Caesars Be-richt als einer "Tendenzschrift" im engern Sinne abgelehnt.

S. auch Römische Geschichte.

Cassiodor, s. Peter von Blois.

Cato. — Kappelmacher, Alfred: Zum Stil Catos in De re rustica. In: Wiener Studien. Bd 43: 1922/23 (Ausg. 1924), H. 2. S. 168-172.

Die Glieberung der Borrebe in Kola und Kommata wird von beren Berwendung in der altlateinischen und italischen satralen Boesie und Brosa bergeleitet, ebenso insbesondere die Anwendung bes Ditrochaus in ben Rlaufeln, ber bann auch von der nationalen Rhetorit bevorzugt wird.

Catullus. Gaius Valerius. - Baul Mahn: Die Gebichte bes Catull. Deutsche Nachbichtg. Berlin: Dom-Verlag 1925. (301 S., 8 Taf.) gr. 8°

Die ber Ubertragung bes meifterhaften Überfegers vorausgebende Einleitung behandelt Leben, Liebe und Umwelt Catulls, die Gedichte nach Entstehung, Form und Inhalt (hierbei auch die Rechtfertigung der Ubersetzung aller), sowie Nachleben, Ausleger, Übersetzungen, Bersbehandlung. Reichhaltige Anmerkungen hinter dem Text sowie eine Anzahl guter Abbildungen nach seltener reproduzierten antiken Kunstwerken sind beigegeben.

Schuster, Mauriz: Catulls Gebicht an sein Landgut (c. 44).

In: Харьора. 6. 42—48.

Die Freude an dem Landgut ift lediglich ein freundliches Rebenmotiv au bem Sauptthema, ber Berfpottung bes Schriftftellers Seftius; nur zu biefem 3wed ift auch Catulls Angabe, fic durch die Letture einer Seftius-Schrift ein Diner bei diefem verbienen zu wollen, fingiert.

Weyman, Carl: [Besprechung von] C. Valerius Catullus, hrsg. u. erkl. von Wilhelm Kroll. Leipzig und Berlin: Teubner 1923. In: Bayer. Blätter f. d. Gymnasial-Schulwesen. Bd 60, 1924, H. 3, S. 216-224,

Enthält vor allem zahlreiche Belege für das Fortleben ca-tullischer Gebanten und Benbungen bei späteren Schriftftellern.

Charisius. — Barwick, K.: Zur Geschichte und Rekonstruktion des Charisiustextes. In: Hermes. Bd 59, H. 3 u. 4. S. 322—355; 420—429.

Der Herausgeber des Charisiustertes in der Bibliotheca Teudneriana untersucht, ob und inwieweit der von cod. Neap. IV A 8 überlieserte Text als zwerlässig gelten darf, in einer Auseinandersetzung mit den Ansichten Jeeps und Tolkiehns. Die Ergednisse der Untersuchung der indirekten Ilberlieserung werden die die einem gewissen Grade bestätigt durch die direkte Aberlieserung, die excerpta Cauchiana. — Weiterhin werden die Zitierungen des Charisius als Cominianus und Flavianus bei mittelalterlichen Autoren zusammengestellt und darauf zurückgeführt, daß zu irgendeiner Zeit je ein Exemplar unter diese Namen gekommen sein muß. Den Exzerpten, die einen vollständigeren Text als der Neap. bieten, ist zu mißtrauen, soweit nicht das Mehr besonders als echt zu erweisen ist. Einige Bemertungen über mittelalterliche, nicht gekennzeichnete Benutung des Charisius.

Cicero, Marcus Tullius: Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 31. 32. Epistularum ad familiares libri 5—12. Recogn. H. Sjögren. Leipzig: Teubner 1924. (S. 123—422.) kl. 8° = Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

Cicero, Marcus Tullius: Scripta quae manserunt omnia Fasc. 48. De officiis. Recogn. C. Atzert. — De virtutibus. Recogn. Otto Plasberg. (XXXIV, 186 S.) Leipzig: Teubner 1923. kl. 8° = Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

Infolge der zahlreichen z. T. erstmalig für diese Ausgabe herangezogenen Handschriften hat sich eine teilweise veränderte Grundlage für die Textgestaltung gegenüber den disherigen Sditionen ergeben, wie die Vorrede ausführt. Diese behandelt ferner einige schwierige Stellen eingehender erschließt aus einigen Korruptelen, daß die Schrift nicht von Tieero selbst herausgegeben worden sein kann, belegt ihre Kenntnis bei Obid und Senecund streift schließlich die Berührungen der populären Lehre des Vanaitios mit den Gemeinplähen der Karänese, wie sie bei Isoskrates vorliegen.

Heinze, Richard: Ciceros "Staat" als politische Tendenzschrift. In: Hermes. Zeitschrift f. klass. Altertumswissenschaft. Bd 59, H. 1, März 1924. S. 73—94.

Entgegen Neihensteins und Sd. Mehers Anschauung ist teine monarchistische Tendenz zu finden, die Bezeichnung princeps im Singular wird sogar aus bestimmten Gründen anscheinend gestissentlich vermieden. Das Ziel ist vielmehr Rückehr zur alten Bersassung, die freilich gegenüber der Rede für Sestius entsprechend der Entwidlung von Ciceros politischer Anschauung verändert gezeichnet wird. Die Wiederherstellung des alten Geistes ist nur durch sittliche Wiedergeburt der principes möglich, als deren Idealbild der roctor rei publicae, eine Übertragung des griechischen nodirinse, erstmalig zu klarem Bewußtsein gebracht wird.

Kroll, W.: Ciceros Rede für Cluentius. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum usw. Jg. 26, 1924. Bd 53, H. 3. S. 174 bis 184.

Ueberficht über Borgefchichte und Tatbeftand des Prozeffes fowie Ciceros Berteidigung. Deren Anlage entspricht nur jum kleinen Teile den Schulregeln, die überhaupt — insbesondere die auf romantischem Klassizismus beruhende Stafislehre — geringen Ginfluß auf die römische Abvokatentradition, vor allem auf Cicero ausiiben.

Lörcher, A.: Bericht über die Literatur zu Ciceros philosophischen Schriften aus den Jahren 1912—1921. In: Jahresbericht über die Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft. Jg. 50, 1924, Bd 200, S. 71-166.

Philippson, Robert: [Besprechung von] M. Tulli Ciceronis scripta rec. A. Klotz — F. Schoell. Vol. IV, 7—10a. V. 11—13. In: Philol. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 39 u. 40/1. Sp. 931—943. 967—976.

In Rezension und Tertfritit weiterführend.

Reitzenstein, Richard: Zu Cicero de re publica. In: Hermes. Bd 59, H. 3, Juli 1924. S. 356—362.

R. stimmt mit beinze: Ciceros Staat als politische Tenbenz-schrift (in gleichem Ig. S. 73ff.) hinsichtlich der Grundgebanten des Werkes und der politischen Entwicklung Ciceros im wesentlichen überein, halt aber an seiner Ansicht fest, daß princeps ber "wahre princeps" (ήγεμών) bedeutet und in der Lehre von der Berfassungen dem Königtum der Einfluß des einzigen, nicht der Einfluß des Beamtentums entspricht.

Einhard: Das Leben Kaiser Karls des Großen. Übertr. von Johannes Bühler. Leipzig: Insel-Verlag [1924]. (55 S.) kl. 8° = Insel-Bücherei. Nr 370.

Kurfeß, A.: Einharts Vita Karoli Magni und Suetons Augustus. In: Sokrates. Abt. Jahresberichte d. Philoldg. Vereins zu Berlin. Jg. 49, H. 2. S. 71-73. Anklänae.

Ekkehard [Ekkehardus Sangallensis]: Waltharius. In Ausw. hrsg. von W. Hass. Leipzig: Teubner 1924. (27 S.) 8º [Kopft.] = Eclogae graecolatinae. Fasc. 7.

Dem Zwed der ganzen Serie, den Kreis der Lekture auf Chmnasium und Realgymnasium zu erweitern, sind Einleitung, eine Zusammenstellung mit dem klassischen Sprachgebrauch nicht übereinstimmender Eigenheiten und die wesentlich in übersetzungen bestehenden Anmerkungen angepaßt.

Geographus Ravennas. — Schnetz, Joseph: Zu den rechtsrheinischen Alamannenorten des Geographen von Ravenna. In: Bayer. Blätter f. d. Gymnasial-Schulwesen. Bd 60, H. 1. S. 31—37.

Abermalige Ablehnung der von J. Miedel erneut verteidigten Deutung auf Schweizer Ortschaften, die zu Tertänderungen nötigt, mährend die deutsche Gestalt der Namen für ihre Echtheit zeugt.

Gesta Romanorum. Das älteste Märchen- u. Legendenbuch d. chriftl. Mittelalters. (Nach b. Überf. von Johann Georg Theodor Graesse ausgew. von Hermann Hesse. 6.—10. Tsb.) Leipzig: Insel-Berlag 1924. (289 S.) 8°

Auswahl "nicht nach moralischen Werten, sondern nach der Schönheit der Erzählungen, wobei weder auf die Liebhaber von Bikanterien, noch auf mube Seelen besonders Rudficht genommen wurde" unter schonender Rurzung einiger weniger allzu umfangreicher Geschichten.

Hieronymus, Eusebius, Sanctus: De viris inlustribus liber. Acc. Gennadii Massiliensis catalogus virorum inlustrium, ex rec. Guilelmi Herdingii. Leipzig: Teubner 1924. (XLIV, 112 S.) kl. 80 = Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

Anastatischer Neudruck der Ausgabe von 1879.

Horaz. — Haeringen, I. H. van: Zur Frage des Pisonen-

briefes. In: Philologus. Bd 80, H. 2. S. 192—199.
Sucht nachzuweisen, daß ber lette Teil ber Ars poetica (323 ff.) wie der lette Teil des Briefes an Augustus (Ep. 2, 1) von der Buchpoesie im Gegensat zu der voraufgehenden Erörterung der dramatischen Dichtung handle.

Harder, Franz: Zu den Winzerneckereien bei Horaz Sat. I 7. 28ff. In: Philolog. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 1/4, Sp. 87-90. Parallelen zu dieser Sitte von der Mosel (Ausonius) und aus ber Campagna von Neapel (Brantôme: Vie des dames galantes).

Kappelmacher, Alfred: Der Werdegang des Lyrikers Horaz. In: Wiener Studien. Bd 43, Jg. 1922/23, H. 1, S. 44-61.

Die bisherige Meinung, daß Horaz erst nach dem Abschluß bes Epoden niches im Jahre 80 mit der Odendichtung begonnen habe, wird durch veränderte Datierungen (1, 37 nicht das älteste Gedicht, Zeit von 2, 13 und 3, 8 nicht sicher zu bestimmen) erschüttert und gezeigt, daß bei ber Annahme einer gleichzeitig mit der Satiren= und Epodendichtung einhergehenden Odendichtung manche Ode besser gewürdigt und schon beobachtete Zusammenhänge in hellercs Licht gerudt werben. Auch ergibt sich eine flare Entwidlungslehre in Horaz' Berhaltnis gur Dichtung des Alkaios.

Marbach. Ernst: Bericht über die Horaz-Literatur von 1909-1922. In: Jahresbericht über die Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft. Jg. 49, 1923, H. 8/10, Bd. 196. S. 109—201.

Reitzenstein, Richard: Eine neue Auffassung der Horazischen Ode. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum

usw. Jg. 27, 1924, H. 4, Bd 53. S. 232-241.

Gegenüber ber von R. Beinze in berfelben Beitschrift, Bb 51, S. 153ff. vorgetragenen Auffassung werden — unter alle gemeiner Stellungnahme gegen die ftarte Betonung der Form in der alten Lyrit — die Notwendigkeit der Anrede an eine als gegenwärtig zu bentenbe Berfon, ber transitorisch-volun-taristiche, nichtinnerliche Charafter und bie Fittion bes Singens als Erfordernisse der antiken Lyrik bestritten.

S. auch Aristophanes.

Hygin. — Meuli, Karl: Unser Text der Fabulae Hygins. In: Arudwoor. S. 231—239.

Beispiele für die Textberderbnisse in der verlorenen einzigen Handschrift und die Berbesserungen durch einen unbekannten Korrektor im 2. Druck. Überblick über die weitere Druckgeschichte und des ersten Herausgebers Michlus persönliche Beziehungen.

Jacques de Vitry. — Schneiber, Friedrich: Die Erempla des Jacques de Bitry. Ein Beitrag z. Untersuchung d. pädagog. Bedeutung mittelalterlicher Erzählungen. In: Pharus. Jg. 15, 1924, H. 5. S. 257—269.

Livius, Titus: Ab urbe condita libri. Erkl. von W[ilhelm] Weißenborn u. H[ermann] J[ohann] Müller. Neubearb. von Otto Roßbach. Bd 3, H. 1. Buch 6—8. 6. Aufl. Berlin: Weidmann 1924. (IV, 328 S.) 8° = Sammlung griech. u. lat. Schriftsteller mit deutschen Anm.

Auch bei diesem Bande hat die Neubearbeitung die Ersgebnisse der Forschung für Textherstellung und Erklärung vers

arbeitet.

Schufter, Mauriz: Livius und Verbis "Aiba". In: Wiener Blätter f. b. Freunde der Antike. Jg. 2, H. 9. S. 161—163. Entscheidende Anregung zu der Oper ist durch die Sophonibe-Erzählung bei Livius 30, 11—15 gegeben worden.

Lukan. — Samse, Robert: Die Textlücken im Montepessulanus Lukans. In: Philolog. Wochenschrift. Jg. 44, 1924, Nr. 33. Sp. 768—767.

Begründung der Annahme der Luden und Erklärung ihrer

Entftehung.

Lucretius Carus, Titus: De rerum natura (libri 6). Lateinisch u. deutsch von Hermann Diels. Bd 2. Lukrez: Von d. Natur. Uebers. von Hermann Diels. Berlin: Weidmann 1924. (XII, 312 S.) gr. 8°

Einzelne Glättungen in dem beim heimgang des Verfassers sertiggestellten Manustript sind von Johannes Mewaldt vorgenommen worden, der die Absichten der Uedersehung solgens dermaßen charafterisiert: "Außer dem Streben nach Klarbeit, verbunden mit überraschender Börtlickeit, tritt der Versluch hervor, in der Bahl der Börter den Lautharmonien des römischen Dichters hier und da durch Stadreim und Bokalanklänge nachzukommen. Beabsichtigt ist auch ein gewisse Arschaifteren, anderswo wieder ein Modernisseren mit Maß; beides ist dem lukrezischen Geiste angemessen." Vot in dem Texteingedruckte Uederschriften stellen Diels' eigene neue Disposition der Dichtung dar.

Merbach, Fritz: Bericht über die Lukrez-Literatur der Jahre 1904—1921. In: Jahresbericht über d. Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft. Jg. 49, 1923, H. 8/10, Bd 196. S. 39 bis 108.

S. auch Theophrast.

Minucius Felix. — Baehrens, W. A.: Minucius Felix und Tertullians Apologeticum. In: Zeitschrift f. d. neutestam. Wissenschaft u. d. Kunde d. älteren Kirche. Bd 23, H. 1/2. S. 110—122. Gegenüber der Untersuchung heinzes (Berichte d. Sächf. Atab. der Biffenschaften 1910) werden einzelne Punkte ersörtert, die die Priorität des Minucius zu erweifen geeignet find.

Gudeman, Alfred: Minucius Felix und Tertullian: In: Philolog. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 1/4, Sp. 90—92.

Neben zwei bekannten nicht zu beseitigenden Gründen wird aus der Vergleichung von Tertullians Apolog. 34 u. a. Stellen mit Minucius' Octab. 18,10 ein weiteres Indicium gewonnen, daß der Octavius früher als der Apologeticus versaßt, dieser aber trosdem nicht durch jenen beeinflußt ist.

Naevius. — Jach mann, Günther: Naebius und die Weteller. In: Αντιδωρον. S 181—189.

Die Geschichte vom Streit des Dichters mit den Wetellern wird als echte Aberlieferung dargelegt, der Saturnier Malum dabunt usw. als wirklicher Bolksvers angesehen.

Better, Emil: Naevius und die Meteller. In: Χαρισμα. S. 48 bis 51.

Naevius' Bers gegen die Meteller wird durch das Wortsfpiel metellus — mercennarius besonders verlezend.

Ovidius Naso, Publius: Opera. Ed. Rudolfus Ehwald et Fridericus Waltharius Levy. Vol. III, fasc. 2. Leipzig: Teubner 1924. kl. 8° = Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana.

III, 2. Fastorum libri VI. Fragmenta. (XVIII, 220 S.) Die Einleitung verwirft eine jemals erfolgte Veröffentlichung von Bruchstücken der Bücher 7—12 der Fasten und behandelt Aberlieferung und Quellen. Namenregister am Schluß.

Ovid: Liebesgedichte (Ausgew. Verse aus d. "Amores", unter Verwendg. e. alten anonymen Übers., von Ludwig Goldscheider neu übertr. Stuttgart [1924]): Stähle & Friedel. (43 S.) 4° = Phaidon-Drucke. 4.

Ovidius Naso, Publius: Liebeskunst (Ars amatoria). Latein u. deutsch. (Nach d. Übers. W. Hertzbergs bearb. von Franz Burger.) München: Heimeran 1923. (106 Doppsel., 21 S.) kl. 8° = Tusculum-Bücher. Bd 4.

Mit Disposition (meist nach B. Brandt) und Anmerkungen-

Goldbacher, Alois: Der Laurentianus zu Ovids Tristien. In: Wiener Studien. Bd 43, 1922/23, H. 1. S. 71—80. Aus dem Text der alten Blätter der Handschrift werden für

Aus dem Text der alten Blätter der Handschrift werden für eine weitere Anzahl Stellen Berbesserungen gefunden.

Kalbfleisch, Karl: Die Herkunft der Gießener Handschrift der Heroiden des Ovid. In: Philol. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 37/38. Sp. 925—927.

Vermutlich aus ber Bibliothet Uffenbachs, während sie im 17. Ih. wohl ber Bibliothet bes Jacques Mentel, Prosessors ber Medizin in Paris, angehört hatte.

Levy, Friedrich: Bericht über die Ovidliteratur 1919—1923. In: Jahresbericht über die Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft. Jg. 50, 1924, Bd 200. S. 1—69. Magnus, Hugo: Besprechung von: P. Ovidius Naso: Opera. Vol. 3, fasc. 1. Edd. R. Ehwald et Fr. W. Levy. Leipzig: Teubner 1922. In: Philologische Wochenschrift. Jg. 44, Nr 9/13. Sp. 244-253.

Bichtig durch die Postulate, die für die Gestaltung der Adnotatio critica von Schriftstellerausgaben im allgemeinen aufge-

ftellt werben.

- Kukula, R[ichard] C[ornelius]: Persius und Persius. -Nero. Festschrift. Graz: Akadem. Senat 1923. (118 S.) gr. 80

Die lette Schrift des heimgegangenen Verfassers, im Jahre 1915 als Festschrift begonnen, im Winter 1918 vollendet. Dem Abdruck des Textes von Perfius' 1. Satire mit gegenüberstehender deutscher Profaubersetzung folgt eine ausführliche Erörterung ihrer fritisch=exegetischen und literarhistorischen Streitfra= gen, und zwar — in Aufnahme einer antiten Scholiastenansicht — im Sinne durchgängiger Deutung auf Nero.

Peter von Blois. -- Bickel, Ernst: Peter von Blois und Pseudocassiodor de Amicitia. In: Neues Archiv d. Gesellschaft f. ältere deutsche Geschichtskunde. Bd 45, H. 2/3.

S. 223—234.

Die Zuweisung an Beter von Blois wird durch Ubereinkimmungen mit Stellen seiner Briefe und Zitate des Balerius Maximus und Macrobius erwiesen. Die ganze Berwendung von Ciceros Laelius ist aus Aelredus: De spirituali amicitia entnommen, wie auch sonst vielfach nur indirette Benugung ber Klassiter wahrscheinlich ist.

Petronius [Arbiter, Titus]: Satiren [Satirae]. Ubers. von Ludwig Gurlitt. Berlin: Propyläen-Verlag G. m. b. H. [1924]. (270 S.)  $8^{\circ}$  = Klassiker des Altertums. 21.

"Meine übersetzung will den Petronius in aller Treue borführen, ihn nach keiner Richtung hin umformen, weder abichwächen noch übertrumpfen." Die Ginleitung bespricht Betronius' Leben, fein Wert und beffen Beurteilung in der Neuzeit, ursprünglichen Text, Nachwirkung, Berdeutschungen, sowie den Bau der Dichtung. Anmerkungen und ein Verzeichnis der Abweichungen von der 5. Auflage des Büchelerschen Textes am Sáluk.

Petronius, Arbiter Titus: Satyrikon (Satirae u. d. Fragment des Marchena, hrsg. von Gaston Vorberg). München: Arche-Verlag 1924. (227 S., 5 Taf.) 4°

Phaedrus. — Prinz, Karl: Zur Chronologie und Deutung der Fabeln des Phaedrus. In: Wiener Studien. Bd 43, Jg. 1922/23, H. 1. S. 62—70.

Die Deutung, die Vollmer (Sitzungsber. d. Baher. Akad. d. Biff. 1919) den auf Sejan bezüglichen Versen des Prologes zum 8. Buch gegeben hatte, und die darauf begründete Verwerfung der bisher üblichen Chronologie für Phaedrus' Leben und Werk wird abgelehnt, die Bedenken dagegen zerstreut.

Plautus. — Funck, Antonius: De Euclione Plautino. In: Rheinisches Museum f. Philologie. Bd. 73, H. 4. S. 456—465.

Die Gründe M. Bonnets (Philologie et Linguistique, Mélanges offerts à Louis Havet. Paris 1909. S. 17—37) für seine auch von Leo afzepierte Unficht, ber Gutlio ber Aulularia fei kein Geizhals, werden im einzelnen widerlegt.

Warnecke, B.: Zum plautinischen Rudens. In: Philolog.

Wochenschrift. Jg. 44, Nr 18/21. Sp. 498—501. Ausgehend von ber Berwandtschaft ber Handlung bes Rubens und ber Bibularia mit bem in Orprhynchus gefundenen Charitionmimus wird der Zusammenhang zwischen dieser letteren und ähnlichen Gattungen mit der neueren Komödie näher beleuchtet.

Plinius d. A. - Klotz, Alfred: Dresdener Reste einer Pliniushandschrift des 13. Jahrhunderts. In: Philologus. Bd 80, H. 3. S. 213-219.

Lesarten von 2 Doppelblättern des 13. 3h.; Einordnung in die übrige handschriftliche Überlieferung.

Premerstein, Anton v.: Bevorrechtete Gemeinden Liburniens in den Städtelisten des Plinius. In: Strena Buliciana. S. 203-208.

Erstärung und Berbesserung der Listen bei Plinius: nat, hist. 3, 131 (aus der augusteischen Discriptio Italiae totius in regiones XI, wohl an Hand der Barronischen Küstenbesschreibung erzerpiert) und 3, 139 (auf Grund der amtlichen Provinzstatistik).

Wellmann, M.: Beiträge zur Quellenanalyse des älteren Plinius. In: Hermes. Bd 59, H. 2. S. 129-156.

Als Quelle für die botanischen Bücher (20—25) wird neben Riger und Xenofrates von Aphrobifias, beffen Bruchftude gusammengestellt find, in den dozographisch=diätetischen Partien Solon von Smyrna vermutet, für die einheimische botanischpharmakologische Literatur (besonders B. 25—27) Antonius Caftor De herbarum medicamentis, deffen Art auf Grund der Fragmente näher carafterisiert und nach weiteren Bu-weisungen hinsichtlich Quellen und Beiterbenutung gewürdigt wird.

Plinius d.J. — Meifter, Richard: Bur Frage bes Kompositions-pringips in ben Briefen bes Blinius. In: Χαρισμα 6. 27—33.

Bahrend für die Romposition der größeren Stilde die Borschriften der Rhetorenschule maßgebend sind, beweisen den literarischen Charakter auch der kleinsten Briefe entweder Kriterien der Form oder die Bestimmung der Formgebung bes gangen Gedantens burch eine Senteng bis zu epigrammatifcher Bufpigung.

Porfyrius. — Kluge, Elsa: Studien zu Publilius Optatianus Porfyrius. In: Münchener Museum für Philologie d. Mittelalters u. d. Renaissance. Bd 4, H. 3. S. 323-318.
1. Leben und Rachleben bes Dichters. 2. Jur Chronologie ber Bebichte.

Porphyrio. — Gudeman, Alfred: Eine Quellenspur bei Porphyrio. In: Philolog. Wochenschrift. Jg. 44, Nr. 14/17, 26. April. Sp. 403—405.

Aus Spuren intimer Plautustenntnis wird auf Benutung bes Horaztommentars bes D. Terentius Scaurus gefchloffen.

Propertius, Sextus: Die Elegien. Erkl. von Max Rothstein. Tl. 2: 3. u. 4. Buch. 2. Aufl. Berlin: Weidmann 1924. (406 S.) 80

Wie in der 1920 erschienenen Neuausgabe des 1. und 2. Buches ist auch in diesem Bande auf alle irgend bedeutsamen Abweichungen des Textes von der Gesamtüberlieferung oder von der Überlieserung des annähernd allein maßgebenden Codex Neapolitanus im Kommentar selbst hingewiesen, während der Anhang nähere kritisch-exegetische Ausssührungen gibt. Beide sind im übrigen entsprechend ergänzt; ein Register zu ihnen, gegliedert in Lexikalisches, Formales, Sachliches, zu anderen Autoren soll ersassen, was über den unmittelbaren Zwed der Erklärung hinaus Interesse bieten kann.

S. auch Tibull.

Quintilian. — Kroll, Wilhelm: Bemerkungen zu Quintilian. In: Satura Berolinensis. S. 61—67.

Auch in ben jüngeren Handschriften ist ein wenig unabhängige Überlieferung. Berbesserungen und Erklärungen zu einer Anzahl Stellen.

Seneca. — Seneca, Lucius Annaeus: Philosophische Schriften [Werke, Teils.] Übers. mit Einl. u. Anm. vers. von Otto Apelt. Bdch. 3 u. 4. Briefe an Lucilius. Tl. 1 u. 2. Leipzig: F. Meiner 1924. (VIII, 374; VIII, 364 S.) 8° = Philosophische Bibliothek. Bd 189. 190.

Der sich gut lefenden Uebersetzung geht eine klare, kurze Einleitung über die Briefe voraus; die Anmerkungen am Schluß bringen das Notwendigste.

Bickel, E.: Die Datierung der Apokolokyntosis. In: Philol. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 34/35. Sp. 845—848.

Entgegen Büchelers Auffassung für die Entstehung nach bem Thronwechsel, vielleicht zum Saturnalienfest des Jahres 54.

Husner, Fritz: Leib und Seele in der Sprache Senecas. Ein Beitr. zur sprachl. Formulierg. d. moral. Adhortatio.
Leipzig: Dieterich 1924. (III, IV, 160 S.) gr. 8° = Philologus. Suppl.-Bd 17, H. 3.

"Die vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesett, auf Grund der Stiltheorie Senecas an einem Beispiel die sprachliche Formulierung der von ihm vorgetragenen Lehren zu untersuchen und damit einen Beitrag zum Berständnis des Stiles Senecas und der moralischen Abhortatio überhaupt zu liesten." Einleitung. I. 1. Zur Theorie des afsektvollen Stiles in der moralischen Abhortatio (Cicero, Demetrios, Seneca). 2. Die Einschäung des Leibes im Altertum bis zu Seneca. II. Die sprachliche Formulierung des Gegensases von Leibund Seele in den philosophischen Schriften Senecas (Juristiche Sphäre; der Leib eine Wohnung usw., jeweils mit Zurückund Weiterversolgung der Aufsassungen und Vergleiche).

S. auch Literaturgeschichte: Lesky.

Silius Italicus. — Neuburger, Max: Medizinisches aus dem Epos des C. Silius Italicus "Punica". In: Eesti Arst. Jg. 3, 1924, Nr 9. S. 215—220.

Heraushebung verschiedener medizinisch interessanter Stellen.

Sucton, s. Einhart.

Tacitus, Cornelius: Tiberius. (Roms Geschichte seit Augustus' Tob, 1.—6. Buch. Annales ab excessu divi Augusti, Liber 1.—6.) Latein. u. beutsch. (Abertr. von Ludwig Maenner. [2 Teile.] A. 1. 2.) München: E. Heimeran 1923. 8° = Tusculum-Bücher. Bd 2, 3.

1. 1.—3. Buch. (157 Doppelf.) — 2. 4.—6. Buch. (95 Doppelf.,

1 Stammtaf.)

Andresen, Georg: Tacitus. [Literaturbericht] Über die Jahre von 1921—1923. In: Sokrates. Abt. Jahresberichte d. Philolog. Vereins zu Berlin. Jg. 49, H. 2, S. 128—151.

Sternkopf, W.: Heldenlieder und Schildgesang in Tacitus' Germania. In: Hermes. Bd. 59, H. 2, S. 232—240. Die Nebersehung der Borte c. 3: Sunt illis haec quoque

Die Nebersetzung der Worte c. 3: Sunt illis haec quoque carmina — "sie haben nämlich auch solche Lieder" und damit die Gleichsetzung der "Marschlieder" mit dem barditus wird sprachelich und sachlich begründet und durch Heranziehung von Ammianus Marcellinus 31, 7, 11 bestärkt.

Vogt, Joseph: Tacitus als Politiker. (Öffentl. Antrittsrede.)

Stuttgart: Kohlhammer 1924. (19 S.) gr. 8°

Die Entwicklungsgeschichte des Tacitus, d. h. seiner politischen Anschauungen, wird aus der allgemeinen Aufsassung und Darstellung seiner Werke ermittelt. Gegenüber dem freubigen Bekenntnis zur Monarchie im Dialog über den Redner (der auf Titus' Regierung datiert wird) und der Berkündung der Biederaufnahme des römischen Inweralismus in Agricolund Germania zeigen die Historien die Stellung der senalorischen Opposition gegen den Prinzipat und die Annalen jagar die völlige Ablehnung des Kaisertums.

Wolff, Georg: Tacitus' Germania und deutsche Frühgeschichte. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum. Jg. 27,

Bd 54, H. 1. S. 9—18.

Die Glaubwürdigkeit der taciteischen Darstellung wird bei einer Brüfung einzelner Säte mit Hilfe der prähistorischen Forschung zumeist bestätigt gefunden; der L. Leil der Germania empfängt von der neuerdings in den Bordergrund getretenen Besiedelungsforschung mannigsache Aufklärung, was an der Limessorschung und der Bodensorschung im Chattengebiet gezeigt wird.

Tertullian s. Minucius Felix.

Tibull. — Troll, Paul: Bericht über die Literatur zu Tibull und Properz aus den Jahren 1910—1919. In: Jahresbericht über d. Fortschritte d. klass. Altertumswissenschaft. Jg. 49, 1923, Bd 196, S. 1—37.

S. auch Aristophanes und Literaturgeschichte: Witte.

Varro. — Stroug, Johannes: Zu Barro: De Lingua Latina. In: Αντιδωρον. S. 309—325. Interpretationen und Berbesserungen durch richtigere Abteis lung und Ergänzungen.

Vergil: Georgika. Buch 1 übertr. von Rudolf Alexander Schröder. In: Neue deutsche Beiträge, hrsg. v. Hugo v. Hofmannsthal. 2 F., H. 1. S. 25-40.

Jahn, P.: Bericht über die seit 1913 erschienene Vergil-Literatur. In: Jahresbericht über d. Fortschritte d. klass.
Altertumswissenschaft. Jg. 49, 1923, H. 8/10, Bd 196.
S. 203—289.

Norden, Eduard: Die Geburt des Kindes. Geschichte e. religiösen Idee. Leipzig: Teubner 1924. (VII, 172 S.) 4° = Studien d. Bibliothek Warburg. 3.

Im Gegensat zu der disherigen Auffassung Birgils berühmte 4. Ekloge auf die Zeit kurz vor der Wende 41/40 datierend und jede Beziehung auf einen Menschen ablehnend, führt der Bersasser ihre Deutung als Prophetie auf ein sonnenhaftes Kind, den Bringer und Kepräsentanten eines neuen goldenen Zeitalters durch und gewinnt hierzu, geleitet durch sorgsfältige Beachtung der Formelsprache und unterstützt durch sorgsfältige Beachtung der Formelsprache und unterstützt durch seinen bekannte staunenswerte Gelehrsamkeit, bei der Zurücksührung dieser Idee auf ein altäghptisches Gott-Königs-Drama und durch Deranziehung der damit vereinigten Aion-Lehre die Interpretation für alle Einzelzüge der Dichtung.

Witte, Kurt: Virgils vierte Ekloge. III. In: Wiener Studien. Bd 43, Jg. 1922—23, H. 1, S. 35—44.

Frühere Ausführungen über die Komposition nach bestimmtem Zahlenschema werden unter Heranziehung theokritischer Gedicke gestüht, auch für Horaz Spod. 16 als Nachahmung das gleiche behauptet. Als vornehmste Quelle wird Theokrits Herasliskos angesehen und angenommen, daß Virgil bei der Schilderung des prophezeiten Kindes Züge des Dionhsos und Herasles mit solchen des jüdisch-hellenistischen Messias vereinigt hat, deren Kenntnis mit dem Besuch des Königs Herodes in Kom während Bollios Konsulat in Verbindung gebracht wird. Als Vater des Kindes kommt Antonius oder Oktavian in Frage.

Walahfrid Strabo. — Bezold, Friedrich v.: Kaiserin Judith und ihr Dichter Walahfrid Strabo. In: Historische Zeitschrift. Bd 130, H. 3. S. 377—439.
Umfassenbe biographische Darstellung.

# V. Sprachwissenschaft mit Metrik und Musik

## 1. Sprachwissenschaft

Literaturbericht für das Jahr 1921. Kretschmer, Paul: Griechisch (S. 241—275). Kroll, Wilhelm: Italische Sprachen (S. 275—286). Nehring, A.: Lateinische Sprache (S. 286—309). In: Glotta. Bd 13 H. 3/4.

Walter, Adolf: Griechisch. In: Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. S. 319-360.

Nach einem Überblick über die Entwicklung der griechischen Sprachwissenschaft seit G. Hermann, ihr Verhältnis zur klassischen Philologie und ihre künftigen Ziele werden Stand und Ausgaben an folgenden Problemen erörtert: Abgrenzung dos Griechischen, Bokalismus, Konsonantismus, Akzent, Silbenbilbung, Nomen und Verbum, vorgriechische Bevölkerung Griechenkands.

Bechtel, Friedrich: Die griechischen Dialekte. Bd 3. Der ionische Dialekt. Berlin: Weidmann 1924. (IX, 353 S.) gr. 8°

Das Werk wird mit diesem Band abgeschlossen, da an einen auf der Höhe der Forschung stehenden Aufbau des attischen Dialekts nicht gedacht werden kann, ehe die alkattischen Steine und die Fragmente der attischen Komödie in neuer Form borgesleat sind.

Bechtel, Friedrich: Lakonische Namen. In: Arridwoor. S. 154 bis 155.

Behandlung einiger neu befanntgeworbener Namen.

Bud, Carl D.: A question of dialect mixture in the Greek

epigram. 3n: Αντιδωρον. S. 132-136.

Gegen die von Kretschmer formulierte Regel, daß die Berfasser der lapidaren Spigramme in älterer Zeit epische Formen, nur soweit sie metrische Borteile bieten, im übrigen nur ihre eigene Mundart gebrauchen.

Debrunner, A.: Ἐπιούσιος In: Glotta. Bd 18, H. 3/4.. S.167 bis 171.

überficht über die neueren Anfichten und weitere Stuten für die Auffaffung = heutig.

Fischer, Paul: Zur Stellung des Verbums im Griechischen. In: Glotta. Bd 13, H. 3/4. S. 189-205.

4. Briefe. 5. Pf.=Xenophon: Πολιτεία Άθηναίων. 6. Homer: E 512—909. 7. Ergebniffe und Ausblic auf die geschichtliche Entwicklung.

Fraenkel, Ernst: Zur griechischen und baltoslawischen Grammatik und Wortkunde. In: Satura Berolinensis. S. 20-33.

Für die griechischerömische Altertumswissenschaft von Interesse: 1. Griech. dianen und dieosda. 2. Griech. raplas "Berwalter". 3. Griech, pardgayogas. 4. Griech, peopprär (peopposius) und ddien nebst baltoslaw. Parallelen. 5. Eine Parallelentwickung des Griechischen und moderner Balkansprachen (partielhafte Erstarrung von ävele, öpelor).

Havers, W.: Eine syntaktische Sonderstellung griechischer und lateinischer Neutra. In: Glotta. Bd 13, H. 3/4. S. 171 bis 189.

In der Verdalrektion, dem Akkufativ der Beziehung, einigen Partizipialkonstruktionen beider Sprachen, dem substantivischen Inseiten gefunden, daß in der griechischen und lateinischen Volks- und Umgangssprache von alters her (neben den Pronomina) bei einem Teil der neuralen Romina eine gewisse Tendenz vorhanden war, den Rominativ-Akkusativ als allgemeinen casus obliquus zu ver-

wenden. Ist dies aus der ursprünglichen Flexionslosigkeit des Reutrums oder einem Zurücktreben zum Einkasusspstem zu erklären?

Heikel, Ivar A.: Griechische Inschriften sprachlich erklärt. Helsingfors 1924: Akadem. Buchhandlg. in Komm. (VIII, 120 S. mit Fig.) gr. 8°

Bon der Anschauung ausgehend, daß das Studium der griechischen Laut- und Formenlehre am erfolgreichsten mit der Lesung und sprachlichen Interpretation von Inscription beginne, werden — ansangend mit dem Attischen — 65 Inschriften aus allen Dialekten in Text (soweit nicht in Solmsens Inscriptiones Graecae abgedruck) und Uebersehung sowie mit sprachwissenschaftlicher Erläuterung versehen vorgelegt.

Heinze, Richard: Zum Gebrauch des Praesens historicum im Altlatein. In: Streitberg-Festgabe. S. 121—132.

Aus der seelischen Disposition des Redenden, starter innerer Anteilnahme an Erlebnissen, wird der Gebrauch des Prass. dist. sowie sein Wechsel mit dem Perf. dist. psychologisch abgeleitet und im einzelnen an den Erzählungen dei Blautus und Terenz erläutert. Anscheinend hat der volkstimsliche Brauch des Prass. dist., den die Komöbie zeigt, auch in dem Kunsstilde der späteren Epiter, Redner, Historiker weitgehend nachgewirkt.

Hermann, Eduard: [Besprechung von:] Bechtel, Friedrich: Die griechischen Dialekte. Bd 2/3. Berlin 1923—24. In: Philolog. Wochenschrift. Jg. 44, 1924, Nr 33. Sp. 777—788. Bistige Berichtigungen und Ergänzungen.

Hermann, Eduard: Lateinisch mi fill. In: Streitberg-Festgabe. S. 133—134.

Hofmann, Joh. Bapt.: Altitalische Dialekte. In: Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. S. 361—391.

Im allgemeinen an den zusammenfassenden Bericht Waldes in der Geschichte der indogermanischen Sprachwissenschaft anknüpfend wird eine Abersicht über die Erscheinungen der letzten Jahre, sowie der wichtigsten Kunkte für die künftige Forschung hauptsächlich hinsichtlich folgender Fragen gegeden: Alteste sprachliche Beziehungen der Italiker, Grenzen und Wechselbeziehungen der italischen Dialekte, Vetonungsverhältnisse, Anaptyre, Synkope und Sinzelfragen der Lautlehre, Formenlehre, Wortbildung, Wortschaft und Stymologie, Synkax. Anhangsweise Besprechung einiger neuer Inschriftenfunde.

Hofmann, J. B.: Syntaktische Gliederungsverschiebungen im Lateinischen infolge Erstarrung ursprünglich appositioneller Verhältnisse. In: Indogerm. Forschungen. Bd 42, 1924, H. 1/2. S. 75—87.

Die volkstümliche Art, in ständigen Ergänzungen, Nachsträgen, Korrekturen zu sprechen, ist zum guten Teil geradlinige Fortsetzung der ursprünglichen Funktion solcher appositioneller Berhältnisse im idg. Sat. Reste und Nachwirkung appositioneller Nachtragstellung, besonders im Altlatein, werden aufgezeigt in zu Bartikeln erstarrten Wendungen, einem nominal-verbalen Thpus (namentlich mit Berwendung des

Bartizips), dem sog. σχημα καθ' όλον και κατά μέρος, prädi tativem Attufativ neben birettem Objett, bopveltem Dativ u. a. m.

Kretschmer, Paul: Latein. "agaso" und "equiso". In:

Strena Buliciana. S. 279—281.

Agaso eine griechische hybribe Busammensehung aus ayw und asinus, equiso (in bem iso ebenfalls 2. Glieb einer Busammensetung fein muß) = Bferbetreiber ober -bereiter.

Kretschmer, P.: 'Αμολγός. In: Glotta. Bd 13, H. 3/4. S. 166 bis 167.

Kretschmer, Paul: Beiträge zur griechischen Lautlehre aus Baseninschriften. In: Arrowgor. S. 190—196.

1. Digamma in einem alten Homertert? 2. ou vor Bokal

zu oo im Attischen. 3. Keooardga und Bermandtes.

Leumann, Manu: Die italischen f- und b-Tempora. In: Indogerm. Forschungen. Bd 42, 1924, H. 1/2. S. 60—74. "Die Balbeiche Annahme, das bh-Futur sei älter als das

i-Imperfekt, bewährt sich burchaus."

Leumann, Manu: Lat. enklitisches per und fteigendes per-.

In: Artidwoor. S. 339-343.

Die Präposition per und die Partikel per sind trop ethmologischer Ibentität im Inbogermanischen zweis verschiebene Borter, beim lateinischen Berbum haben ihre Schickale auf ganz verschiedenen Wegen wieder zusammengeführt.

Lidén, Evald: Griechische Worterklärungen. In: Streitberg-Festgabe. S. 224—229.

1. στέφω, στέφανος. 2. πυλεών "Κταης". 3. ἄρθραι, κάναθρον ,,Wagen".

Löffiebt, Einar: Zur lateinischen Syntax. In: Arudwoov. S. 333-338.

Minus im Spätlatein. Innere Uttraktion bes Mobus. Maurenbrecher, B.: Die lateinische Ellipse, Satzbegriff und

Satzform. In: Streitberg-Festgabe. S. 234—257.

Eliminierung best ftets in boppeltem Sinne angewandten Begriffs ber Ellipse burch Einführung bes Begriffs ber Erganzungsfäte (b. h. folcher, in benen eine Erganzung ber ausgesprochenen Worte aus außerhalb besselben Sapes gelegenen Borftellungen geschehen muß ober kann) und eine neue Definition bes Sates, die durch eine Gesamtübersicht über die Grundsormen bes Sates im Lateinischen ergänzt wird.

Petersen, Holger: Das aufkeinen A-Laut zurüchenhe und oo im Griechischen. In: Arridwoor. S. 110-116.

Preiswert, Rudolf: Fato et vi Armini. In: Artidwoor S. 51—61.

Bemerkungen zu den Doppelausdrücken "Gott und Mensch" "Glück und Lüchtigkeit", "übernatürliche und natürliche Urfache" bei griechischen und römischen Dichtern.

Rogge, Christian: Ein "auffallender" Vokalstand im Griechischen. In: Philolog. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 40/41. Sp. 1002—1007.

Bei den Worten rύξ, δrυξ, κύκλος, δοτυξ, γυνή, δκτώ wird der Bokalwandel nicht durch mechanischen Lautwandel innerhalb besselben Wortes, sondern teils durch volle Bokalübertragung, teils burch Bokalmischung bon sinnbermanbten Wörtern ber erflärt.

Schmitt, Alfred: Untersuchungen zur allgemeinen Akzentlehre mit e. Anwendung auf d. Akzent d. Griechischen und Lateinischen. Heidelberg: Winter 1924. (XV, 209 S.) 8

Die Scheidung der Sprachen in solche mit ftart und mit schwach zentralifierendem Afzent (an Stelle ber üblichen in foldie mit vorwiegend expiratorischem und musikalischem Akent) wird im 3. Teil (S. 171-209) auf ben Afgent bes Griechischen und Lateinischen angewandt und seine Natur und Entwicklung, nach Berbreitungeschichten und Beiten verschieden, bargelegt (Zusammenfassung im Schlugabschnitt).

Schrijnen, Jos.: "Silva lupus in Sabina." In: Streitberg-Festgabe. S. 336—339.

Gegen die Annahme subinischer Herkunft für bas Wort lupus und engerer Verwandtschaft des Sabinischen und Die fischen.

Schulze, Wilhelm: Rur Bildung bes Vokative im Griechischen

und Lateinischen. In: Artidwoor. S. 204—254. Bahlreiche Beispiele von der normativen Grammatit abweichender Botative in ben artabischen Grabschriften von ber hellenistischen Zeit abwärts werden von den Lateinern beftätigt, die ebenfalls an den lebenden Sprachgebrauch ihrer Zeit anknüpfen. Eine anschließenbe für die Geschichte der Kasusaufsassung der antiken Sprachwissenschaft wichtige Erörterung erweift schließlich, daß bei dem Botativ Hercule langes Schluß-e anzuseken ift.

Schwyzer, Eduardus: Dialectorum Graecarum exempla epigraphica potiora ("Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium", quem primum atque iterum ediderat Paulus Cauer ed. 3. renovata). Leipzig: Hirzel 1923. (XVI, 468 S.) gr. 8° Die neue Auslage, die in der gesamten Ansage sich im wesentlichen an die frühere Form hält, stellt im übrigen sast

eine völlige Neubearbeitung bar. Nicht nur, daß eine farte Bermehrung der aufgenommenen Inschriften bzw. ein Ersat burch wichtigere und geeignetere stattgefunden hat, auch burch Bervollständigung der Fundnotizen und vor allem durch bie Literaturangaben und die knappen, aber inhaltreichen Erläuterungen ist der Wert außerordentlich gesteigert worden, besgleichen durch die sehr dankenswerten Anhänge die enthalten 1. Beispiele älterer attischer Inschriften, 2. vulgärer Roine, 3. antite Autorenzeugnisse über die griechischen Dialette, 4. nichtgriechische Inschriften in griechischer Schrift. Gin ausgezeichneter griechischer Wort- und ein grammatischer Sachinder ichließen ab.

Schwyzer, E.: Zu griechischen Inschriften. In: Rheinisches Museum f. Philologie. Bd 73, H. 4. S. 426-433.

5. Bu ben Defirionen von Selinunt. 6. Bur großen Inschrift bes pelasgiotischen Larisa. 7. Bum belphischen Phaselitenstein.

Sittig, Ernst: Zwei etymologische Vermutungen. In: Zeitschrift f. vergleichende Sprachforschung. Bd 52, H. 3. S. 204—211.

Randaules = χυνάγχης, Beiname des Hermes nach Hipposnar Fragment 1 = der die Kunst besitzt, beim Würseln den schlechten Wurf abzuwürgen; viro auf den iguvinischen Tafeln. Sommer, Ferdinand: ως είγω οίμαι und Berwandtes. In: Αντιδωρον. S. 22—27.

Einreihung berartiger Phrasen in die "isolierende" Anwens dung des Bersonalpronomens.

Störmer, Franz: Wortkunde im griechischen Unterricht der oberen Klassen. In: Glotta. Bd 13, H. 3/4. S. 214—222. 2. Gründe des Bedeutungswandels.

Strecker, K.: Mittellatein. In: Monatsschrift für höhere Schulen. Jg. 23, H. 9/10, Sept./Okt. 1924. S. 218-23.

Kritit der sprachlichen Fehler in Ausgaben mittellateinischer Terte, insb. in Bojunga: Lateinische Lieder fahrender Schüler aus der Staufenzeit (Frankfurt a. M. 1922).

Thurnehsen, Rudolf: Bu lat. -etum und -aster. In: Arridagor. S. 117-123.

Vendryes, Joseph: Sur la valeur des présents grecs en -άνω. 3n: Αντιδωρον. ©. 265—273.

Zimmermann, Herbert: Schwankungen des Nominalgeschlechts im älteren Latein. In: Glotta. Bd 13, H. 3/4. S. 224—241.

Ursprünglich, wie an Beispielen gezeigt wird, unter dem Einfluß von Kollektivbildungen mit dem Formans =a und =om entstanden. Bon diesen ist eine Berknüpfung von Reutralform und Kollektivkedeutung ausgegangen, so daß in eintgen Fällen eine bloße Umsehung einer andersgeschlechtigen Form ins Neutrum kollektiven Sinn verleihen kann.

Zingerle, Josef: Reziproke Fernversetzung. In: Glotta. Bd 13, H. 3/4. S. 161—165.

Beilpiele aus Inschriften und Behebung einiger Textberberbnisse auf solchen auf Grund bieser Erscheinung.

Breisigke, Friedrich: Wörterbuch der griechischen Paphrusurkunden mit Einschluß der griechischen Inschritten, Aufschriften, Ostraka, Mumienschilder usw. aus Agupten, beard. u. hrsg. (Borw.: Emil Kießling. 2 Bde, je etwa 30 Druckbog.) Lfg. 1. (α—δίκη) (384 Sp., 1 Ll.) Heidelberg: Selbstverlag d. Hrsg., jest dessen Erben; Gröbzig in Anhalt: Grete Preisigke 1924. 4°

Unfgenommen sind in dies vom Verf. allein ausgearbeitete Wörterbuch alle griechischen Urkunden von der ptolemäischen bis zur arabischen Zeit, nicht berücksichtigt nur die älteren Editionen der ptolemäischen Pappri wegen ihrer unscheren Lesung. Weggeblieden sind auch die im Namenbuch desselben Verfassers enthaltenen Versonennamen. Sein besonderes Veil war 1. die besonderen Bedeutungen der Wörter in den Urkunden herauszuarbeiten, 2. die Belegstellen der einzelnen Wörter lüdenlos wiederzugeben. Dabei wurde je-

weils die wichtigste moderne Literatur, soweit sie nach dem Erscheinen seines Fachwörterbuchs veröffentlicht ist, angegeben. Gegliedert ist das Ganze in die "Allgemeine Wörterliste", laufend alphabetisch angelegt, und die "Besondere Wörterliste", in die einzelnen Abschnitte Kaiser, Beamte, Steuern, Münzen usw. zerfallend.

Thesaurus linguae latinae. Ed. auctoritate et consilio academiarum 5 germanicarum Berolinensis, Gottingensis, Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis. Vol. 6, Fasc. 7. Frustum — funus. (Sp. 1441—1600.) Leipzig: Teubner 1924. 2°

Uhle, Heinrich: Laien-Latein. 4000 latein. Fremdwörter, Rebensarten u. Zitate nach Form u. Bebeutg. erklärt nebst e. allg. Einf. in b. latein. Sprache. 2., verb. Aufl. Gotha: Berthes 1924. (XII. 193 S.) 8°

Das Berzeichnis ift erganzt und in Ginzelheiten abgeandert marben.

Uhle, Heinrich: Griechisches Bokabular in ethmologischer Ordnung, sigest. 4., erw. Aufl. Gotha, Stuttgart: Perthes 1925. (XIV, 112 S.) 8°

Bunacht für Schüler berechnet, barüber hinaus zur Anseignung und Befestigung eines nicht kleinen Wortschapes geseinnet.

#### 2. Metrif

Rupprecht, Karl: Einführung in die griechische Metrik. München: Hueber 1924. (VIII, 109 S.) 8º

Ursprünglich für Schüler gedacht, kann die Schrift sehr wohl nach der Absicht ihres Berfassers zugleich für Studenten einen Leitsaden zur Einführung in die grundlegenden wissenschaftlichen Werke der Gegenwart über Metrik abgeben durch klare Aneinanderreihung aller für die einzelnen Bersmaße wichtigen Tatsachen unter Beigabe zahlreicher Beispiele, Hernziehung der antiken Theorie, Literaturangaben und Berweisungen auf die modernen Bearbeitungen.

Saran, F.: Die Quantitätsregeln der Griechen und Römer. In: Streitberg-Festgabe. S. 299—325.

1. Die Lehre ber Alten. 2. Silben- und Kammzeit. 3. Ab- ftanbszeit. 4. Der griechische und lateinische Alzent.

Schroeder, Otto: Griechische Singverse. Leipzig: Dieterich 1924. (VIII, 186 S.) gr. 8° = Philologus. Suppl. Bd 17. H. 2.

"Dies Buch will tein Handbuch sein, tein Ratechismus zum Einlernen u. Abfragen, kein bloßes Rachschlagebuch zu bequemer Orientierung, sondern, nach erneuter Feststellung einiger Elementarbegriffe, eine Schritt für Schritt Probleme aufstöbernde und ihnen zu Leibe gehende Untersuchung." — Am Schluß sind gewisse Grundzüge der griechischen Bersgeschichte, wie sie sich durch die Untersuchung ergeben haben, in Thesenform kurz zusammengesaßt.

Stifler, Thea: Das Wernickesche Gesetz und die bukolische Dihärese. In: Philologus. Bd 79 (N. F. Bd 88), H. 4. S. 823—354.

Das "Gesey" besteht nicht: Die Seltenheit der Wortsugenposition in der 4. Senkung des Hexameters ist nicht Folge einer
absichtlichen Bermeidung (aussiührlich für Homer nachgewiesen), sondern wird bewirkt 1. durch den Gebrauch eines
durch den Bau des Berses notwendig bestimmten spondeischen
Bortmaterials vor der bukolischen Dihärese, 2. durch die in der
Natur der Bortsugenposition liegenden Beschränkungen. Die
vukolische Dihärese ist nichts anderes als ein durch die Praxis,
Börter von bestimmter metrischer Konstitution hinter der
Cäsur des 3. Fußes zu verwenden, hervorgerusener Sinschnitt;
aus ihrer Cristenz lassen sich auf die Entstehungsgeschichte des
homerischen Verses keinerlei Schlüsse ziehen.

Vollmer, Friedrich †: Über die sog. Jambenkürzung bei den skenischen Dichtern der Römer. München: Franz (in Komm.) 1924. (19 S.) gr. 8° = Sitzungsberichte d. Bayer. Akad. d. Wiss. Philos.-philol. u. histor. Klasse. Jg. 1924, Abh. 4.

Unfertige Fassung aus dem Nachlaß. Die Jambenkurzung ist ein künstliches prosodisches Geset, das aber selbstverskändlich auf sprachlichen natürlichen Tatsachen beruht. Festlegung seiner Anwendung im einzelnen. Exkurs I (einz.) Wortton und Bersakzent.

### 3. Musit

Abert, H.: Musik und Politik im klassischen Altertum. In: Neue Musik-Zeitung. Jg. 45, H. 1, April 1924. S. 3—7. Aberblick über die Entwicklung der griechischen Musik und Musikaufsassung den der magischen und medizinischen Jurethisch-politischen Wirkung, die in der Lehre der klassischen Musikassung der Ausgeprägt wird und auf der gemeingriechischen Anschauung von Musik und Musikpslege als Sache der Allgemeinheit beruht. Sieraus ergibt sich die Forderung nach staatlicher Kontrolle der Musik, hervorgerusen zugleich durch die musikalische Kevolution des 4. Ih. v. Chr., die in Kunstanschauung und Ausführung das Versönliche als Ziel sett.

Goldschmidt, Viktor: Materialien zur Musiklehre. H. 4. (S. 363—480.) Heidelberg: Winter 1924. 4° = Materialien zur Naturphilosophie. 4 = Heidelberger Akten d. von Portheim-Stiftung. 11.

heim-Stiftung. 11.
Darin u. a.: 37. Die griechische Musit (Tonarten, Gewalt ber monophonen Musit, Musitinstrumente). 38. Seitilos Grablieb (Text und Transtription; Alzente, Takt, Glieberung; meslobische Analyse).

Sachs, Curt: Die griechische Gesangsnotenschrift. In: Beitschrift f. Musikwissenschaft. Ig. 7, H. 1, Okt. 1924. S. 1—5. Die Tiesersetung der Gesangsnotenschrift um einen halben Ton durch Riemann gegen Bellermann und Fortlage wird widerlegt.

Sachs, Curt: Musik des Altertums. (Mit 24 Abb.) Breslau: Ferd. Hirt 1924. (96 S.) 8° = Jedermanns Bücherei. Abt.: Musik

4 kürzeren Kapiteln über Aghpten, Sprien, Balästina und Mesopotamien folgt die ausführlichere Behandlung der griechischerömischen Musik, angeschlossen in der Hauptsache an die Erörterung der größeren erhaltenen Kotenreste.

Sachs, Curt: Die griechische Instrumentalnotenschrift. In: Zeitschrift f. Musikwissenschaft. Na. 6, B. 6, März 1924. S.

289—301.

Der überaus wichtige Auffat erschließt aus den 3 Reihen der griechischen Instrumentalnotenschrift die Folge degahd'e' als Normalstimmung der Kithara und Lhra dis zum Abschliß des Altertums, unter Hinzuziehung schriftstellerischer und bildlicher Zeugnisse sowie einzelner Tonbezeichnungen die Anwendung des Fingeraufsates (teils Zeige-, teils Mittelsinger) zur Erzielung der Galb- und übrigen Zwischentöne und gewinnt die Bestätigung der Kentatonif der antiken Rusik aus der Beborzzugung gewisser bequem zu spielender Tonarten durch die Kitharoden und einzelnen antiken Musikresten.

Tillyard, H. I. W.: Byzantine musical notation. A reply. In: Byzantinische Zeitschrift. Bd 24, H. 3/4. S. 320—328. Auseinandersehung mit H. Riemann: Neue Beiträge zur Lösung d. Brobleme d. byzantinischen Notenschrift. Leipzig 1915.

# VI. Literaturgeschichte

Banz, Romuald: Kurze Geschichte der römischen Literatur bis zum Mittelalter. Einsiedeln (Schweiz): Benziger (1924). (VIII, 96 S.) 8°

Besentlich für ben Schulgebrauch bestimmt mit stärkerer

Berudfichtigung ber driftlichen Schriftsteller.

Bethe, Erich: Griechische Literatur. Lfg. 1 = Handbuch der Literaturwissenschaft. Lfg. 30. Wildpark-Potsdam:

Akadem. Verlagsgesellschaft Athenaion [1924]. 4°

Einleitung (Ueberblick über Ursprung und Entwicklung der griechischen Poeste). I. Borgeschichtliche Dichtung. II. Heldenund Ritterzeit. 1. Das homerische Epos, a) Homer, b) Die Flias.

Brinkmann, Hennig: Anfänge lateinischer Liebesdichtung im Mittelalter. II. In: Neophilologus. Jg. 9,

Afl. 3. S. 203—221.

Nach dem Preisgedicht und der Freundschaftsepistel werden weiter Pastourelle, Einladungsgedicht und Destriptio als literarische Borsormen ermittelt. Zur Entstehung des Bagantentums, dessen seinlichte Spuren im 11. Ih. im Rheinland zu sinden sind, haben gesührt: das Wandern nach berühmten Lehrern, Gegensas zur geistlichen Behörde, wirtschaftliche Rot. Diese wundernden Scholaren und Rieriser (nicht zu vermischen mit den Goliurden) stehen noch Ansang des 13. Ih. sozial weit über der Masse der iooulatores und istriones, wenn sie anch teilweise als Spielleute auftreten. Besprechung einzelner Cambridger Lieder.

Christ, Wilhelm von: Geschichte der griechischen Literatur. Umgearb, von Wilhelm Schmidu. Otto Stählin. 6. Aufl. Tl. 2: Die nachklass. Periode d. griech. Literatur. Hälfte 2. München: Beck 1924. 4º = Handbuch d. Altertumswissenschaft. Bd 7, Tl. 2, Hälfte 2. 2, 2. Bon 100 bis 530 nach Christus. Mit alphabet. Register.

(XII S., S. 663—1582.)

Wenn auch in Berudsichtigung ber Reitverbaltniffe bie Berausgeber für restlose Rollständigkeit in Benukung ober Nachweis ber ausländischen Literatur sich nicht verbürgen wollen, so ist boch durch zahllofe Erganzungen und Verbefferungen, insbesondere durch die Einarbeitung der neuen Bapprusfunde, auch dieser Schlukband bes nunmehr wieder bollständigen Bertes auf Die Höhe der Forschung gehoben. Während für die profane Literatur die bisherige Unlage im wefentlichen beibebalten worden ift, haben in dem Abschnitt über die christliche Literatur eingreifendere Umarbeitungen stattgefunden.

Literaturgeschichtliches zur Alexandrinerzeit. Crönert: In: Anzeiger d. Akad. d. Wissensch. (Wien). Philos.-hist.

Kl. 1924, Nr 8, S. 27-31.

Bedrängte Bulle von Berbefferungen und Erläuterungen au 2 Studen ber Berliner Rlaffiterterte, Beft 7. a) Literaturund formgeschichtlich (Zuordnung zu den "heibnischen Rär-tyrerakten", Bergleich mit dem Freiburger Alexanderpapyrus und Ph.=Demosthenes' Δημοσθένους έγκώμιον), prosopographisch, fprachlich zu bem "Demadesprozeß in Dialogform". b) Sagenund literaturgeichichtlich zum Alexandergefprach mit ben 10 Gumnofophisten.

Gemoll, Wilhelm: Das Apophthegma. Literarhist. Studien. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky; Leipzig: G. Frey-

tag 1924. (VIII, 178 S.) gr. 8º

Trot Berücksichtigung bon Mittelalter und Neuzeit fteht boch die griechisch-römische Antike überall im Mittelpunkt. Rap. 1: Begriff des A. (auch charakteristische Handlungen umfassend; bei den Rhetoren durch die Chrie ersett). 2: Proben von A., Entwidlung, Urheberfrage. 3: Gegenstände ber schriftlichen Sammlungen nach anfänglicher, munblicher Verbreitung: junachst einzelner Mann, Stadt, Bolf, Geschlecht, Stand, forperliche und feelische Eigenschaften. 4: Aberblid über die allgemeinen Apophthegmensammlungen bon der ersten des Demetrios bon Phaleron bis au C. J. Webers Demofritos. 5: Motive. 6: Erwachfen ausgeführterer Erzählungen aus bem A. a) im Rusammenhange eines Werks, b) als felbständige Schöpfungen (Fabeln usw.), c) Zusammenschluß zu einer Einheit. 7: Rahmenerzählung. 8: Der Roman nicht aus der Rahmenerzählung, fondern der Epit herborgegangen.

Gubeman, Alfred: Geschichte ber lateinischen Literatur. 3. Bon Sabrian bis jum Enbe b. 6. 3h. Berlin: be Grutter 1924. (132 S.) fl. 8° = Sammlung Golden. 890.

Jacoby, Felix: Die griechische Moderne. Rede. Berlin: Weidmann 1924. (24 S.) 8°

Die Sigenart ber hellenistifchen Boefte wird hinfichtlich 3medbeftimmung ber Runft überhaupt und Stellung gur

Klaffifchen griechischen Dichtung in ber Ausarbeitung ber Form und Burudbrangung bes ftofflichen Elements, bem gelehrten Charafter und ber Bermenichlichung berpifcher Stoffe gefeben und die veriftifche und realiftifche Behandlung an ber mimifchen Boefie naber erlautert.

Kalinka, Ernst: Die Urform der griechischen Tragödie. In: Commentationes Aenipontanae 10. Innsbruck 1924.

Die Tragodie ift nicht in Athen aus bem Satyrfpiel entwidelt worben, vielmehr ift es Thesvis' Tat, in ben bon Rorinth übertragenen bithprambifden Choren, für die Arion querft Chor lieder gedichtet hatte, die bocksgestaltigen Satyrn durch Menschen ersetzt zu haben. Biederaufleben des Dithyrambus mit meniciliden Choren unter Rleifthenes. Des Saturivieles burch Bratinas. Entwidlung ber Chorftarte: Orcheftra und Stene.

Rlot, Afred: Geschichte ber römischen Literatur. Leibzig: Quelle & Mener 1924. (VIII, 169 S.) fl. 80 = Wissenschaft u. Bilbung, 195.

Die knappe Darstellung will unter Beschränkung auf die michtiaeren Erscheinungen die römische Literatur im Rahmen ber allgemeinen Kulturentwicklung schilbern. . . Bom 2. Ih. n. Chr. an ift auf die zeitliche Folge verzichtet und versucht, aus ben fast unübersehbaren Massen die charakteristischen Erscheinungen bervorzuheben.

Kranz, Walther: Das Verhältnis des Schöpfers zu seinem Werk in der althellenischen Literatur. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum usw. Jg. 27, Bd 53. H. 2. S. 56-86.

Es zeigt fich eine breifache Burgel bes alteften Schaffens: "bas gleichsam paffive Empfängnis überirbifcher Gaben, bas fich aber fteigern und umwandeln tann zu raufchartiger Bergidung; die dem Mitmenschen augewandte, auf fie perfonlich au wirken strebende Liebe; ber von der Umwelt sich lösende, selbstgefundene Bahrheit verkundende Erkenntnisdrang."

Latte, Kurt: Glossographika. In: Philologus. Bd 80, H. 2. S. 136-175.

1. Ein vergessenes Diogenianerzerpt. Burudführung einer von einem Byzantiner angelegten, nach Ethnika verteilten Busammenstellung griechischer Dialettglossen. 2. Dialettglossen in der antiten Homererklärung. Berfolgung ber Tradition seit bem 6. 3h., beren hauptmasse bem 4. u. 3. 3h. entstammen muß, von den bekannten Homererklärern jedoch wenig benutt wird. 3. Die bellenistische Glossographie. Geschichte seit ber ionischen Forschung, besonders Darlegung der Motive zum Sammeln ber Glossen. Aristophanes' von Byzanz zentrale Stellung. Musterung ber Nachfolger, z. B. Rleitarchs u. a., bei benen die unmittelbaren Borlagen ber Homerscholien zu suchen sind.

Lesky, Albin: Die griechischen Pelopidendramen und Senecas Thyestes. In: Wiener Studien. Bd 43: 1922/23 (Ausg. 1924), H. 2. S. 172—198.

Der Inhalt der drei den Atreus-Thyest-Stoff behandelnden Dramen des Sophotles und des euribideischen Thhestes wird bestimmt und die starke Beeinflussung Senecas durch letteres Stück festgestellt.

Manitius, Max: Geschichte der lateinischen Literatur des Mittelalters. Tl. 2. München: Beck 1923. 4º = Handbuch d. Altertumswissenschaft. Bd. 9, Abt. 2, Tl. 2.

2. Bon d. Mitte d. 10. Ih. bis zum Ausbruch d. Kampfes zwi=

schen Kirche u. Staat. Mit Index. (X, 873 S.) Den gegenüber bem 1. Band geäußerten Bunschen entsprechend ist im vorliegenden weiteren bei den Gebieten des Beiligen= lebens und der firchlichen Lyrif, ohne Bollständigkeit erreichen au wollen, der Rahmen weiter gespannt worden. Auch Theologie, Geschichtsschreibung, biographische Literatur werden eingehender dargestellt, die Dichtfunst, abgesehen von den namenlosen Stüden, mit möglichster Vollständigkeit behandelt, in den eigentlich philologischen Fächern ist besonders Rücksicht auf die Abersehungen in die Volkssprachen genommen. Einführungen und Stoffgliederungen find jest den einzelnen Abschnitten vorausgeschickt, die hier folgende Abfolge aufweisen: 1. Theologie. 2. Geschichts= schreibung. 3. Hagiographie (Prosa). 4. Die Dichtung. 5. Die Fächer des Triviums. 6. Die Fächer des Quadriviums.

Nestle, Wilhelm: Geschichte ber griechischen Literatur. 2. Von Alexander b. Gr. bis zum Ausgang der Antite. Berlin: de Grupter 1924. (144 G.) fl. 8° = Sammlung Goschen. 557. Norden, Eduard: Die antike Kunstprosa vom 6. Jahrhundert v. Chr. bis in die Zeit der Renaissance. Bd 2. 4. (anast.) Abdr. [1918]. (S. 451-968, 20 S.) Leipzig: Teubner 1923.

gr. 80

Radermacher, Ludwig: Zur Geschichte der griechischen Komödie. 1. Zum Namen Φλύακες. 2. Stoffgeschichtliches. Mit 2 Abb. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky 1924. (44 S.) gr. 8° = Akademie d. Wiss. in Wien. Phil.-hist. Klasse. Sitzungsberichte. Bd 202, Abh. 1.

1. Die Analogie ber Namen sonstiger Charatterfiguren auf -ax läkt in den Bhäaken wie den Bhlvaken alte Dämonen ertennen. 2. Die stofflichen Berührungen ber Phlyatenposse mit der attischen Komödie beruhen in erster Linie auf stehenden Figuren, durch die sich thpische Sandlungen ergeben, wie an einer Reihe von Beispielen durchgeführt wird.

Steinweg, Carl: Das Seelendrama in der Antike und seine Weiterentwicklung bis auf Goethe und Wagner. Ein Grundriß. Halle: Niemeyer 1924. (XII, 112 S.) gr. 8° = Steinweg: Studien zur Entwicklungsgeschichte d. Tragödie

sowie zu e. neuen Technik d. Dramas. Bd 7.

1. Allgemeiner Charafter bes Seelenbramas (Das Seelen= 1. Augemeiner Character bes Seetenotunus (Dus Settenotunus in den brama als befondere Gattung). 2. Möglichkeit eines antiken Seelendramas (Anlagen und Hindernisse). 3. Das antike Seelendrama: Aischalbe (Reimzelle des Seelendramas in den Choephoren), Sophokles (Elektra, Oidipus, Philoktet, die Traschinierinnen), Euripides (Tphigenie in Aulis, Troerinnen). 4. Das Seelendrama dei den Franzosen: Corneille (Horacch). Racine (Andromache, Mithribates). 5. Das beutsche Seelen=

brama: Goethe (Pphigenie, Taffo), Bagner (Tannhäufer, Triftan und Folbe, Parfifal, Die Meistersinger).

Stemplinger, Eduard: Das Plagiat. In: Stemplinger,

Die Ewigkeit der Antike. S. 15-30.

Theorie und Prazis der antiken Schriftsteller hinsichtlich der einzelnen Punkte dieses Fragenkomplezes und — ohne Borwissen hierdon — merkwürdige übereinstimmungen, oft dis aufs Wort, in den Außerungen der größten Geister unserer Zeit.

Stemplinger, Eduard: Die ästhetische Spannung. In:

St., Die Ewigkeit der Antike. S. 128-141.

Berzicht der antiken Dichtung auf die Spannung hinsichtlich des Stoffes, dagegen Anwendung durch die Art der poetischen Technik, insbesondere die Retardation. Stellung der Neuzeit hierzu in Urteil und Schaffen.

Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich v.: Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos. [2 Bde.] Bd 1. 2. Berlin: Weidmann 1924. (VIII, 244; III, 338 S.) gr. 8°

Dem Ringen um das Berständnis des Hellenismus entstammte seinerzeit U. v. Bilamowig-Moellendorsis Ausgabe der Sedicte des Kallimachos, ihre längst geplante Ergänzung, die Erläuterung der Hymnen (umd einiger anderer Stücke), wurde der Kernpunkt des vorliegenden Berkes. (Bd 2: Interpretationen S. 1—102). Aber im Sinne der Jinterpretationsmethode des Altmeisters solgte daraus die Notwendigkeit, die Umwelt des Dichters zu schildern, was einmal in den weitausgreisenden, aus dem universellen Uederblied des größten lebenden Altertumssorschers zeschöpften Darstellungen des 1. Bandes erfolgt, die wesentliche Gediete der hellenistischen Kultur amsetzen (1. Die Umwelt: Die hellenistischen Könige; Die griechischen Städte. 2. Der Umschwung der Dichtung: Epos und Sidyllion; Epigramm. 3. Die Hochblüte: Alexandreia; Kallimachos; Rachwirtung), andererseits in den Erklärungen ausgewählter Stellen aus den Epigrammen, Theostrit, Lydophron, Apollonios, Kleanthes' Zeushymnus, Aratos, Catull, Copa im 2. Bande.

Billrich, Hugo: Urkundenfälschung in der hellenistisch-jüdisschen Literatur. Göttingen: Bandenhoed & Ruprecht 1924. (6, 100 S.) gr. 8° = Forschungen zur Religion u. Literatur b. Alten u. Neuen Testaments. N. F., H. 21. Der ganzen Reihe H. 38.

Die echten römischen Urkunden bei Josephus sind ihm aus dem Archiv der Herodeer zugänglich gemacht, die sonstigen von ihm und den Makkabäer-Büchern 1 und 2 gedrachten Briese und Urkunden von Merander, den Diadochen u. a. m., wie in eingehender historischer Erörterung gezeigt wird, gefälscht, zum großen Teile von Jason von Kyrene. Als besondere Redenergednisse sind hervorzuheben: Kap. 10. Das jüdische Finanzwesen in hellenistischer Zeit. 11. Die Absassische Salon von Kyrene in der Hellenistischer Leeikung des Jason von Kyrene in der hellenistisch-jüdischen Literatur (Zeitgenosse Aprene in der hellenistisch-jüdischen Literatur (Zeitgenosse knach der Zerkörung des Tempels von Jerusalem, vor der Schließung des von Leontoposis).

Witte, Kurt: Die Geschichte der römischen Dichtung im Zeitalter des Augustus. Tl. 3. Die Geschichte d. röm. Elegie. Bd 1. Tibull. Erlangen: (Junge & Sohn) 1924. (VIII, 122 S.) gr. 8°

Der ersterscheinenbe Teil eines umfassend angelegten Wertes. Reben den bereits in früheren Werten sür die Form berangezogenen arithmetischen Kompositionsschemata werden für die Erstärung der Begriff des Spiels und die Bariierung von Bergils Bucolica und Georgica start verwendet. Indat: 1. Die Kunst der Umrahmung. 2. Die Kunst der ineinandergearbeiteten Einheiten. 3. Das Spiel des Tibull (Tibull und Bergil; Tibulls Elegiendichtung Buch 1—2; Tibull und Horaz; Der Ursprung der Elegie Tibulls.)

## VII. Geschichte der Philosophie und der erakten Wissenschaften

Bickel, E.: Inlocalitas. In: Immanuel Kant. Festschrift Hrsg. von d. Albertus-Universität in Königsberg. S. 1—10.

Daß der gegenüber der vorhergehenden Entwiklung der antiken Philosophie völlig neue Gedanke einer nicht nur körperlosen, sondern auch raumlosen und zum Raum gegensätlich stehenden Realität psychischen Besens neupythagoreischer Synthese des mathematischen und philosophischen Denkens im 2. dezw. 1. 3h. v. Chr. Formulierung und Halt verdankt, wird an dem Merkmal inlocalitas eines seelischen Substanzbegriffes dei Claudianus Mamertus gezeigt, das aus einer Berbindung des mathematischen Begriffs der adaaraasa mit Berbindung des mathematischen Begriffs der adaaraasa dem übem aus der Innenersahrung gewonnenen Merkmal der Geistigkeit hergeleitet und dem Syndesmos des Poseidonios gegenübergestellt wird.

Bickel, E.: Neupythagoreische Kosmologie bei den Römern. In: Philologus. Bd 79 (N. F. Bd 33), H. 4. S. 355—369.

Für die Herleitung des Neupythagoreismus aus Italien spricht auch seine Berwandtschaft mit römischem Besen. Mit der Entstehung seiner Eklektik bereits vor Poseidonios und seiner selbständigen Einwirkung auf das römische Schriftum ist zu rechnen, wie an der Kosmologie bei Plinius Nat. hist. 2 dargelegt wird, wo die Behauptung der Ewigkeit der Belt Poseidonios ausschließt. (E. Hoffmanns Stützung auf Manilius I 515 ff. wird durch Berbesserung dieser Stelle unmögslich gemacht.)

Geffcken, Johannes: Aus der griechischen Gedankenwelt des 5. Jahrhunderts v. Chr. Rede. Rostock: Warkentien in Komm. [1924]. (16 S.) 8°

Schilberung ber zahlreichen religiösen, wissenschaftlichen, weltanschaulichen Strömungen und ihrer Probleme, in ber nur bie Sophistit etwas einseitig aufgefaßt wirb.

Gomperz, Heinrich: Die Anklage gegen Sokrates in ihrer Bedeutung für die Sokratesforschung. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum usw. Jg 26, 1924, Bd 53, H. 3. S. 129-173.

Da die Anklage eine Rennzeichnung bes lebenben Sofrates durch Zeitgenoffen barftellt, konnen aus ihr geschicht= liche Büge entnommen werben. "Beibe Befculbigungen (Berberb ber Rugend, Ginführung neuer Daimonia) werden aus der Berteidigung Xenophons verftandlich. Darque folgt. ban feine tatfächlichen Reftstellungen als glaubwürdig gelten dürfen. Die Mitteilungen der platonischen Apologie tragen zu unserer Renntnis des geschichtlichen Sofrates fo gut wie nichts bei: fie find por allem ein Denkmal platonischer Runft. Auf Bla= tons Apologie nimmt die Xenophons Bezug, geht aber ihrer= feits der Anklagerede des Polyfrates sowie Tenophons . Er= innerungen' porque."

Gomperz, Heinrich: Psychologische Beobachtungen an grie chischen Philosophen (Parmenides—Sokrates). Wien: Internat. psychoanalyt. Verlag 1924. (92 S.) gr.  $8^{\circ}$  = Aus: Imago. Bd 10  $\langle 1924 \rangle$ , H. 1.

1. Parmenides. Uebersebung der Fragmente des Lehrgebichts mit Erläuterungen. B.' Liebe gilt bem weiblichen Gefclecht, bas er als bas geiftig begabtere ansieht. Es tommen in feinem Gedicht nur weibliche Gottheiten vor; die von der Geschlechts-liebe beherrschte Welt lehnt er ab. 2. Sofrates' Leben und Lehren. Als Motiv für die Selbstüberwindung, die zu seiner vergeistigten Anabenliebe führt, wie für die Auflehnung gegen die Autorität der Sandwertsmeifter wird, verknüpft mit perfonlichen Erfahrungen und einem leibenichaftlichen Erfenntnisdurft. ein Unabhängigkeitsbrang von gang augergewöhnlicher Starte erichloffen.

Gomperz, H.: Die sokratische Frage als geschichtliches In: Problem. Historische Zeitschrift. Bd 129, H. 3. S. 377-423.

Ueberficht über die Geschichte der Sofratesauffaffung und die Quellen dazu. Auszugehen ift von den Zeugniffen der Romobie als den einzigen aus der Zeit vor Sotrates' Ende, beffen Bild noch feine Märtyrerlegende beschattet hat, und zwar zunächst von gelegentlichen Anspielungen als unbeein= fluften und nicht übertragenen Bügen. Bufammenftellung ber danach sich ergebenden Merkmale und Vergleich mit der Darftellung in den "Bolken". Abweichungen bes Antisthenes von Sofrates find nicht festauftellen, von Platon ift am eheften noch das Sympolion heranzuziehen, überraichend bemährt Lenophons Glaubwürdigkeit.

Howald, Ernst: Bericht über die Vorsokratiker (einschließl. Sophistik) aus den Jahren 1897 bis zur Gegen-In: Jahresbericht über d. Fortschritte d. klass. Altertumswiss. Jg. 49, Bd. 197, S. 139-192.

Jaeger, Werner: Die griechische Staatsethik im Zeitalter des Platon. In: Reichsgründungsfeier der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin 1924, S. 3-11.

Der Ausgang und die Grundlage der griechischen Aberzeugung bom Staat als der höchsten Norm für den Menschen, die Gesekesgleichheit, ist auch der Angriffspunkt für die naturalistische die natürliche Ungleichheit und das Machtprinzip bertretende Staatsauffassung des 5. Ih. v. Chr., die durch den Fall Athens zum bollen Siege, in Gewaltherrschern zur Ausprägung gelangt. Die Neuschöpfung der Staatsethik, die Uberbrückung der Kluft awischen Staatsgesetz und Natur wird Alatons Aufgabe.

Jordan, Bruno: Bilbungsibeale im Altertum. In: Das humanift. Gymnafium. Jg. 35, 1924, S. 2. S. 57—60.

Behandelt merben in biefer furzen Aufammenfaffung eines Bortrages wefentlich Platon und Ariftoteles.

Leisegang, Hans: Die Gnosis. Leipzig: Kröner 1924. (VII 404 S.) kl. 8° = Kröners Taschenausgabe. Bd 32.

Der im einleitenden Abschnitt angefündigte Beweiß, daß die ganze Art des gnostischen Dentens und Schauens ariechisch. das verarbeitete Material z. T. orientalisch ist, wird zunächst in einer Entwicklung der inneren Struktur des gnostischen Denkens und sodann in einer Darstellung einzelner Sauptzweige der Gnosis (Simon Wagus, Ophiten, Barbelo-Gnosti-ter, Basileides und die auf ihn zurückgeführten Setten Karpotratianer, Martion, Balentinus, Ptolemaios, Martos. Bistis Sophia) burchaeführt.

Maaß, Ernst: Die Ironie des Sokrates. In: Sokrates. Abt. Jahresberichte d. Philolog, Vereins zu Berlin, Jg. 49, H. 2. S. 88—103.

atdwr bei Blaton: Staat 559d und sonst (besonders in Eigennamen) = Fuchs. siewr in der gemeingriechischen Sprache, auch bei Theophrast = hinterhältig (Sofrates besitzt und übt Fronie also gar nicht aus; nur seine Gegner sagen es bon ihm aus. Umbiegung bes Wortfinns bei feinen Schulern), bient jedoch. von eigew = flechten abzuleiten, ebenfalls zur Bezeichnung des Ruchies.

M ü h l, Max: "Ανθρωπος ήμερότατον ζώον. In: Philolog. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 14/17, 26. April. Sp. 405.

Berfolgung diefer Formel bei den griechischen Philosophen

und Rudführung bis auf Platon: Gefete 6. 766 A.

Overbeck, Johannes: Die Entdeckung des Kindes im 1. Jahrhundert n. Chr. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum. Jg. 27, Bd. 54, H. 1. S. 1—8.

Die veränderte Stellung zum Kind, angebahnt in der Beit ber mittleren Stoa, greifbar zuerst bei Barro, zeigt sich in der Raiserzeit in der häufigen Behandlung und Erwähnung padagogischer Themen und bem feinen Berständnis für die kindliche Psyche, wie an der Stellungnahme zu den verschiedensten Themen der Erziehung gewürdigt wird. Herzuleiten ist dies reifere Verständnis neben anderem wohl aus dem inneren Abstand vom Kinde, den die kulturelle Entwicklung gewonnen

Philippfon, Robert: Ein Borganger Ginfteins. Biener Blätter für die Freunde der Antike. Fa. 2. 1924. S. 8. S. 146.

hinmeis auf die Achnlichteit der Beifpiele und Folgerungen in der Bekämpfung der stoifchen Definition der Bewegung durch Sextus Empiricus (gegen die Physiter 2, 56 f.).

Rickert, Heinrich: Das Leben der Wissenschaft und die griechische Philosophie. In: Logos. Bd 12, 1923/24, H. 3. S. 303-339.

Snell, Bruno: Die Ausdrücke für den Begriff des Wissens in der vorplatonischen Philosophie (σοφία, γνώμη, σύνεσις, ίστορία, μάθημα, ἐπιστήμη). Berlin: Weidmann 1924. (VIII, 100 S.) gr. 8° = Philologische Untersuchungen. H. 29.

Umsichtige Gewinnung und Umschreibung des Inhalts der

im Titel genannten Begriffe.

Uxkull-Gyllenband, Woldemar Graf: Griechische Kultur-Entstehungslehren. Berlin: Simion Nachf. 1924. (VII, 48S.)

gr. 8° = Bibliothek für Philosophie. 26.

Durch die Sammlung alles einschlägigen Materials, Zusammensassung der Ergebnisse der bisherigen Forschung und eigene Weitersührung wertvolle Arbeit. Gliederung: Heisod und die Anfänge; Anazagoras und die anthropozentrische Theorie; Brotagoras und die sophistische Theorie; die konstruktive Theorie des Atomismus; die antiquarisch-historische Methode der Peripatetiter; der knnisch-stoische Estektizismus und die Urgeschichte des Poseidonios.

Arndt, W.: Bemerkungen über die Rolle der Insekten im Arzneischatz der alten Kulturvölker. Griechen und Römer. In: Deutsche Entomologische Zeitschrift. Jg. 1923, H. 6. S. 556—558.

Berwendung von Honig und Wachs, Canthariden, Buprestis und Galläpfeln, hauptsächlich bei den Hippokratikern. (Als Ergänzung zu O. Keller: Antike Tierwelt und einer Aufsapreihe von F. Netolität über die Insekten als offizinelle und Volksheilsmittel.)

Hirschberg, Julius: Bruchstücke zur Geschichte der antiken Heilkunde, In: Medizinische Klinik. Jg. 20, 1924, Nr 29. S. 1024—1026.

Textfritische, semefiologische und erklärende Bemerkungen zu einer Anzahl Stellen aus griechischen und lateinischen Mebizinern.

Kalbfleisch, Karl: Ein griechisches Zeugnis für den Starstich aus dem 3. vorchristlichen Jahrhundert. In: Philologische Wochenschr. Jg. 44, Nr 42. Sp. 1037—1039.

Der Stoiler Chrysipp spricht in bem fr. 178 Arnim vom Star und Starstich wie von bekannten Dingen, für die ihm offenbar auch die bei den Späteren üblichen Bezeichnungen berreits geläufig sind.

Basquali, Giorgio: "Αμπωτις, und die ältesten Beobachtungen der Gezeiten im Mittelmeer. In: Αντιδωφον. S. 326—332. Entdedung der Gezeiten und Übermittlung an die ionische Wissenschaft wird den Korinthern zugeschrieben.

## VIII. Religionsgeschichte und Mythologie

#### 1. Allgemeines

Anwander, Friedrich: Die literarische Bekampfung des Christentums in der Antike. In: Benediktinische Monatikrift. Fg. 6, Nr 9—10. S. 297—320.

Darstellung und Beurteilung ber Schriften bes Relfos,

Borphprios, beffen Erzerptoren, Julian.

Burger, Franz: Antike Mysterien. München: Heimeran (1924). (32 S.) kl. 80 = Tusculum-Schriften. H. 1.

Überblick über bas Wesen ber Mysterien und die Mysteriengebräuche, eingeteilt nach Dieterich in die 4 Gruppen: Essen des Gottes, Liebesvereinigung mit Gott, Gotteskindschaft, Tob und Wiedergeburt.

Clemen, Carl: Zum Ursprung der griechischen Mysterien. In: Anthropos. Bd 18/19, 1923/24, H. 1—3. S. 481—446. Es wird durch Bergleich von Mysteriengebräuchen mit solchen primitiver Stämme nachzuweisen versucht, daß — wie auch sonst bei den Griechen Nachwirkung primitiver Gebräuche wahrzunehmen ist — die Mysterien auß Aubertätsweisen und Beremonien bei der Ausnahme in Geheimblinde entstanden find.

Deubner, Ludwig: Zur römischen Religionsgeschichte. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Römische Abteilung. Bd 36/37, 1921/22. S. 14—33.

1. Janus Quirinus: Deutung als Tor nach Quirinum, der ursprünglichen Gemeinde auf dem späteren Quirinalis. Der Brauch der Offnung und Schließung muß, als nur aus den Verhältnissen des Septimontium verständlich, gleich alt sein. 2. Regia: Reue Erklärung der Reste dieses Bauwerkes und der Bereinigung der dort verehrten Gottheiten. 3. Gaia Taracia: Um die gemeinschaftliche Berehrung der Göttin Gaia mit Tiberinus auf der Tiberinsel zu erklären, übertrug man auf sie das Aition, das die Entstehung dieser Insel mit der Vertreibung des Tarquinius in Zusammenhang brachte, eine in Anlehnung an die Sage von Acca Larentina vielleicht von Valerius Antias zusammengestoppelte Geschichte. 4. Vales: Nach dem neugefundenen vorcäsarischen Kalender aus Anzio hat es eine männliche und eine weibliche Gottheit dieses Namens gegeben. Da ihr Festtag der 7. Juli, ist die Ferleitung der Kalilien von ihnen eine Willkür Varros. Diese, ursprünglich Parilia genannt, waren ein Hitzenset.

Göte, Albrecht: Perfische Weisheit in griechischem Gewande. Ein Beitrag aur Geschichte der Mikrokomos-Jdee. 6—8. In: Beitschr. f. Indologie u. Iranistik. Bb 2, H. 2. S. 167—177. Der Nachweis einer griechisch-perfischen Kulturbeziehung im 5. Ph. v. Chr. wird im vorliegenden Abschluß der Arbeit auf den orphischen Zeushymnus ausgedehnt und abschließend das Weiterleben der persischen Vorstellungen vom Urmenschen im Senochbuch und der Offenbarung Johannis gezeigt. Greßmann, Hugo: Heidnische Mission in der Werdezeit des Christentums. In: Zeitschrift für Missionskunde und Religionswissenschaft. Jg. 39, H. 1. S. 10—24.

I. Religionspropaganda, jedoch nicht um ihrer selbst willen, burch verschiedene Fattoren in borhellenistischer Beit. 2. 3m Hellenismus Einwirfung des hellenischen Geistes auf den Prient: Darstellung und Namen der Gottheiten, Städtefultur, Abernahme des persischen Hofzeremoniells: umgekehrt Orienstalisserung des Hellenentums durch die östlichen Religionen. 3. Arten der Mission. Verbreitung von Regierungswegen, hohe und Traktatliteratur, mündliche Propaganda: Mysteriens aufführungen und Berufsmissionare.

Hopfner, Theodor: Die griechisch-orientalischen Mysterien. In: Theosophie. Jg. 12, 1923/24, H. 2; 3. S. 105—119; 174

bis 182.

Im ersten Teil dieser zusammenfassenden allgemeinverständlichen Darstellung dessen, was heute auf Grund wissenschaftlicher Forschung von den antiken Mysterien mit einiger Sicherheit ausgesagt werden kann, sind zunächst die Quellen unserer Kenntnis behandelt, sodann die Voraussetzungen sind den Eintritt, die Vorbedingungen für die Einweihung und die bei diesen tätigen Priester, die Grade oder Kangklassen der Mhsten. Der Fortgang bespricht die heiligen Formeln als Er= kennungszeichen der Mysten, Götterfigürchen und symbolische Gegenstände zu gleichem Zwede und als Amulette, die teilsweise unterirdische Lage der Heiligtümer. Es folgt ein Uberblid über die hauptfächlichen bekannten Mysterien, deren erstaunliche Lebenstraft aus der Gnadenwirkung hergeleitet wird, die sie im Gegensat zu der pessimistischen, formellen und materiellen homerisch-hesiodischen Götterlehre verhießen.

Hopfner, Theodor: Griechisch-ägyptischer Offenbarungszauber. (Umschlagt. aufgest.: Bd 2. Seine Methoden. (Mit 15 Abb.) Leipzig: Haessel 1924. (172 autogr. S.)  $4^{\circ}$  =

Studien zur Palaeographie u. Papyruskunde. 23.

Baubermiffen (Gnosis) und Bauberpraxis (Empeiria, Techne, Ars). — Außerwählte Zaubervölker und Zauberindividuen. — Die Rauberei als heiliges Geheimwissen und die Raubertundigen als Mitglieder einer offulten Gemeinde. — Theurgie, Magie und Goëtie; Theurgen und Theosophen einerseits, Magier und Goëten andrerseits. — Stellung der Zauberer zur offiziellen Religion, Mantik, christlichen Kirche und Gnosis, Philosophie und zum Staat. Der theurgische, magische und goëtische Erkenntnis- und Offenbarungszauher und seine verschiedenen Methoden hauptfächlich nach der Stellung der Zauberpapyri.

Kittel, Rudolf: Die hellenistische Mysterienreligion und das Alte Testament. Stuttgart: Kohlhammer 1924. (IV, 100 S.) gr. 8° = Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament. N. F., H. 7. (Der ganzen Sammlg. H. 32.) Die hellenistischen Vorstellungen vom Heliostind und seiner

Geburt und der Geburt des Aion werden erörtert, ihre Burzeln und Borstusen sestgestellt und gezeigt, daß die Juden bereits einen namhaften Bestandteil dieser Ideen nach Alexandrien

mitbrachten, so daß sie an der dortigen Ausbildung der Mysterien= kulte wahrscheinlich einen viel stärkeren Anteil haben, als man bisher zumeist annahm.

Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Hrsg. von W. H. Roscher † Bd 5. T. Mit 248 Abb. im Text. Leipzig: Teubner 1916-1924. (1572) Sp.) 4º

Abgesehen von den nach dem Alphabet zu erwartenden Ar= tikeln sei auf die größeren Beiträge Trojanischer Krieg, Theo-

gonien, Thebanische Kriege, hingewiesen.

Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Hrsg. von W. H. Roschert † Mit zahlr. Abb. Lfg. 92-93. U-Usire. Unter Red. von K[onrat] Ziegler. (127 S.) Leipzig: Teubner 1924, 40

An umfangreicheren Artiteln find enthalten: Uliges (mit Nachträgen gu Obnffeus), Unterwelt, Uranos.

Nilsfon, Martin B.: Der mytenische Ursprung der griechischen Mythologie. In: Arridwoor. S. 187—142.

Eingehendere Begründung der früher aufgestellten **Behau**p= tung, daß die griechische Mythologie, und zwar besonders die grogen Mythentreise, in ihren hauptsächlichen Zügen schon in ber mykenischen Zeit entwidelt find.

Preller, L[udwig]: Griechische Mythologie. Bd 2: Die Heroen (Die griechische Heldensage). 4. Aufl. Erneuert von Carl Robert. Buch 3, Abt. 2. Der troische Kreis. 1. Hälfte bis zu Ilions Zerstörung. Berlin: Weidmann 1923. (VII S., S. 969—1289.) 8º

Die Korrektur des Bandes, von der C. Robert in den Tagen seiner letzten Arankheit noch mehrere Bogen erledigt hatte, und die Erganzung der Zitate ist von Otto Kern zu Ende geführt worden. Um das Wert so zu gestalten, wie es Robert selbst herausgegeben hätte, ift die nach seinem Tode erschienene Literatur nicht mehr berücksichtigt worden. Das balbige Erscheinen bes bereits gefetten Schluffes mit den Registern wird erhofft.

Einteilung: I. Die Geschlechter und Helben. II. Ursache bes Krieges. Borbereitung. Abfahrt. III. Der Krieg bis zum Tob bes Achilleus und Aras. IV. Neue Gelben und Jlions Fall.

S a r a s i n , Paul: Helios und Keraunos oder Gott und Geist. Zugleich Versuch e. Erkl. der Trias in d. vergleichenden Religionsgeschichte. Innsbruck: Wagner 1924. (212 S.

mit 69 Fig.) gr. 8º

Für die klassische Altertumswissenschaft kommen von den fünf Hauptabschnitten des Werkes vor allem die ersten zwei in Betracht, in denen der Verfasser auf Grund seiner Ansicht von der Sonnenverehrung als Ursprung der Multiplizität der Gottesborftellung Janus, Hermes, Argos und zahlreiche andere mehrfaltige Götter und Hergen als Sonnengottheiten nachzuweisen jucht und in gleichem Sinne eine große Anzahl von Symbolen deutet.

Seemann, Otto: Mythologie der Griechen und Römer. Unter stetem Hinweis auf d. künstlerische Darst. d. Gottheiten. Aufl. Mit 135 Abb. Leipzig: Kröner 1924. (XV, 371 S.)

gr. 80

Die neue Ausgabe wurde nach der von Richard Engelmanu bearbeiteten 5. Auflage in guter Ausstattung hergestellt.

Beider, Georg: Antike Gespenster. In: Wiener Blätter f. b. Freunde der Antike. Jg. 2, 1924, H. 8; 9. S. 135—137; 163—165.

Weniger, Ludwig: Theophanien, altgriechische Götteradvente. In: Archiv f. Religionswissenschaft. Bd 22, H. 1/2. S. 16-57.

Da das Merkmal der Allgegenwart in der griechischen Vorstellung von den Göttern im allgemeinen fehlt, ergab sich das Bestreben, sie bei besonderer Veranlassung heranzurufen. Die daraus entstehenden Rufs und Adventslieder, Opfer, Theorenien, Anrufungen an Tote, Flüche, Gebete an Nothelfer werden zusgammengestellt und charakterisiert.

Wesendonk, Otto Günther von: Urmensch und Seele in der iranischen Überlieferung. Ein Beitr. zur Religionsgeschichted. Hellenismus. Hannover: Lafaire 1924. (214 S.) gr. 8°

Aus dem weit ausgreisenden Werke, das sich eingehend mit Reizensteins Aufftellungen über den Einfluß Frans auf die Keligionsentwicklungen bes Heligionsentwicklungen bes Gellenismus und der Folgezeit auseinandersetzt und eber griechisch-kleinasiatische Einwirkungen vermutet, seien besonders folgende Kapitel herausgehoden: II. Die platonische Weltsele und der Wazdaismus. III. Delenistische Auffassungen. 1. Philos Auffassungen. 3. Sonstige hellenistische Anschauungen.

#### 2. Einzelfragen

Bethe, Erich: Apollon der Hellene. In: Arridwoor. S. 14—21. Bestreitung der bon U. v. Wilamowip-Moellendorff aufgestellten These, daß Apollon, ein Barbarengott, aus Kleinasien, wo ihn die Griechen erst kennen gelernt, ins Mutterland eingeführt sei.

Buschor, E.: Das Schirmfest. In: Jahrbuch des Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24, H. 1/2. S. 128—132.

Aus einer Zusammenstellung von Basenbildern wird ein attisches Schirmsest mit gegenseitiger Vertleidung von Frauen und Wännern sestgestellt, das mit dem in Aristophanes' Thesmophoriazusen erwähnten Stirensest gleichzusepen ist.

Collitz, Hermann: Wodan, Hermes und Pushan. In: Skrifter utgivna av Svenska literatursällskapet i Finland. Bd 175. S. 574—587.

Die Funktionen und Eigenschaften des Hermes werben bei den anderen Göttern wiedergefunden und so ein Bild des indogermanischen Gottes gezeichnet, der am Ausgangspunkt der Entwicklung steht.

Diels, Hermann: Zeus. In: Archiv f. Religionswissenschaft. Bd 22, H. 1/2. S. 1—15.

Bie und auf welchen Stationen hat sich der hellenische Ault des aus der indogermanischen Borzeit überkommenen Simmelsgottes nach dem Sturze der borgriechischen Reiche und Götter durchgeseht? Richt von Dodona oder vom Lykaion, sondern vom

Olymp: als Wettergott, burch die enge Verbindung mit den herrichenden Kürsten, durch die Boesie. Entwicklung des pantheisti= ichen und ethischen Glaubens an den einen allumfassenden Reus und feine ichliefliche Berfetung.

Eberlein, Gustav W.: Ein rätselhafter archäologischer Fund. In: Illustrierte Zeitung. Bd 162, Nr 4127,

17. April 1924. S. 378-379.

Die bei Borta Salaria ausgegrabene umfangreiche unterirdis iche Anlage mit Wafferbeden und (hier wiedergegebenen) Wandmalereien, beren Deutung in beibnischem ober driftlichem Sinne ftrittig ift.

Giesecke, Walther: Moneta. In: Werden und Wirken. Ein Festgruß Karl W. Hiersemann zugesandt... Leipzig 1924. S. 89-98.

Statt ber bisherigen unbefriedigenden Etymologien wird ber Beiname ber Juno Moneta mit bem griechtichen monas = Norm, ben im Tempel aufbewahrten Urmaßen und -gewichten in Beziehung gebracht.

Herzog-Hauser, Gertrud: Harmonias Halsband. In: Wiener Studien. Bd 43, 1922/23, H. 1. S. 7-35.

Nach einem einteilenden Aberblic der griechischen Mathen bon wunderbaren berbängnispollen Geschenken werden die berschiedenen Berichte der Titelerzählung analysiert. Als Gabe der Europa an Radmos wird das Halsband auf Grund ihrer Deutung als tubgestaltige Mondgöttin mit sonstigem Schmud bon Lichtgottheiten verglichen, als Wertzeug der Rache auf Sephaiftos und die ihm berbundene Athene gurudgeführt. Die Berfionen feiner weiteren Geschichte, fämtlich "Banbererzählungen", insbesondere bei den Alexandrinern werden behandelt, eine Sondertradition des Stesichoros in der Eriphplesage abgelehnt.

Hiller von Gaertringen, F. Frh., E. Littmann, W. Weber, O. Weinreich: Syrische Gottheiten auf einem Altar aus Cordova. In: Archiv f. Religionswissenschaft. Bd 22, H. 1/2. S. 117-132.

Zweifellos aus Elagabals Zeit, von Privaten oder einem Rultverein orientalischer Berfunft berftammend, gibt die Beibung an die Göttertrias bon Emeja wichtige Aufschlusse über die Reliaionspolitit des Kaifers in Proving und Hauptstadt.

Hiller von Gaertringen, Fr.: Herakles Rückkehr von Ilion. In: Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft d. Wissenschaften zu Göttingen. Philolog.-Histor.

Klasse. 1923. H. 1. S. 24-26.

Deutung einiger Fragmente der im Archib für Paphrusforschung, Bd. 7, herausgegebenen Acorvocaxá auf die genannte Sagenepisode. Gine hellenistische dichterische Awischenstufe dieses Stoffes wird vermutungsweise mit der Disposition von Virgils Uneis in Beziehung gesett.

Reil, Josef: Artemis als Göttermutter und himmels-tonigin. In: Χαρισμα. S. 20—27.

Eine aus Lybien stammenbe, jest in Smyrna befindliche Infcrift bes 2.—8. Ih. n. Chr., in ber Artemis mit ber Mein-afiatifchen Göttermutter und ber fyrifchen himmelskönigin gleichgefest ift, wird als Beifpiel für bas Bufammenftromen ber verschiebenften Göttervorstellungen in ber Gestalt ber Artemis gemurbigt.

Kern, Otto: Ein vergessenes Dionysosfest in Jerusalem. In: Archiv f. Religionswissenschaft. Bd 22. H. 1/2. S. 198--199.

Ru den Versuchen der Hellenisierung Palästinas durch Antiochos Epiphanes gehörend. Aber die Sitte. bor den Bribathäufern Altäre zu errichten.

Kern, Otto: Plutos in Alexandreia. In: Archiv f. Religionswissenschaft. Bd 22, H. 1/2. S. 199—200.

Die nunmehr festgestellte Existenz eines Plutobeiligtums in Alexandrien macht die Anknüpfung der dortigen Kulthandlung der Aiongeburt an die Geburt des Plutos in Eleufis sicher.

Keune, I. B.: Dis Cassibus. In: Pfalzisches Museum. Jg. 41.

H. 79, Juli/Sept. 1924. S. 120-121.

Auf Grund einer in Trier neugefundenen Inschrift ergeben sich die bereits von anderen Inschriften ber befannten, aber noch nicht gebeuteten Gottheiten als die Cafus, b. h. die Wechselfälle bes Lebens.

Laum, Bernhard: Das Eisengelb ber Spartaner. Braunsberg: Staatl. Alabemie 1925. (55 S. mit Abb.) gr. 8° — Aus: Berzeichnis b. Borlesgn. an b. Alabemie zu Braunsberg im Winter 1924/25.

Aus der sehr stoff- und gehaltreichen Abhandlung seien bier nur folgende Saubtergebnisse berausgehoben: Die Sichel. bas Eisengeld der Spartaner, hat ursprünglich als Rultgerät ber Artemis, der "Schinderin" gedient. Die ravoodygla im spartanischen Orthiafultus geben zurud auf die kultische Tierjagd der fretisch-mpfenischen Beit.

Lietzmann, Hans: Der unterirdische Kultraum von Porta Maggiore in Rom. In: Vorträge der Bibliothek Warburg.

2: 1922—1923 (Ausg. 1924), T. 1. S. 66—70. Aus einer Beschreibung ber Anlage und ihres Schmuckes, unter dem vor allem eine Darstellung von Sapphos Sprung vom Leufabischen Felsen erkannt wird, ergibt sich die Folgerung, daß in dem Raum eine vorläufig nicht naber zu bestimmenbe "Sette" augusteischer ober habrianischer Zeit einem Jenseits-glauben hulbigte und sich durch mustische Kiten für den raptus in caelum borzubereiten suchte.

Oppermann, Hans: Zeus Panamaros. Gießen: Töpelmann 1924. (VIII, 94, II S.) gr. 80 = Religionsgeschichtliche Ver-suche u. Vorarbeiten. Bd 19, H. 3.

Behandelt werden in dieser vor allem das gesamte bisher gefundene Inschriftenmaterial auswertenden Arbeit: 1. To xourdr rd Navaµagkar. 2. Der Kult bes Zeus Panamaros. 3. Name und Wesen bes Zeus Panamaros (Ibentissisterung mit Attis=Papas).

Reitzenstein, R.: [Besprechung von] Odo Casel: De philosophorum Graecorum silentio mystico. (Religionsgesch. Versuche u. Vorarb. 16, 2). Gießen 1919. In: Göttingische gelehrte Anzeigen. Jg. 186, 1924. S. 38—48. An ausgewählten Fragen wird gezeigt, welche wertwollen Berichtigungen und Erganzungen aus ber Berudiichtigung ber pom Berfasser pernachlässigten Religionen und bes Orients zu gewinnen find.

Scheffel, Helmut: Eine antike Opferstätte auf dem Olymp. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 47. 1922 (ersch. 1924). S. 129—130.

Bährend bei einer Besteigung des Olymp im Sommer 1928 auf der höchsten Spipe feine Spuren einer antiten Rultftatte gefunden murben, fanden fich Altarrefte und Scherben auf einem etwa 1 Stunde fliblich vom hauptgipfel fich erhebenben Borberge.

Schnabel, Paul: Die Begründung des hellenistischen Königskultes durch Alexander. In: Klio. Bd 19. H. 2. S. 113-127.

Durch Scheibung ber einander widersprechenden Berichte ber Quellen über Alexanders angebliche Ginführung ber Pros-Innefe gegeniiber Matedonen und Griechen wird auf Grund ber Erzählung bes Chares von Mitplene und ber Bedeutungsentwidlung von nooskovere nachgewiesen, daß es fich dabet nicht um einen verungliidten Bersuch, jenes perfische hofzeremoniell einzuführen, handelt, fonbern um die erfolgreiche Beariinbung bes bellenistifden Ronigsfultes, bie Bebeutung ber einzelnen Teile bes Beremonielle religionshiftorifc erläutert, Kallifthenes' Saltung caratterifiert, Alexanders Politit, Die Anertennung feiner Göttlickeit feitens der Bellenen burch= aufeben, verfolgt. Die ichlechtere Ueberlieferung ift eine rheto-rifche Bearbeitung bes Berichts bes Chares.

Skrabar, Viktor: Das Mithraum bei Modrič am Bacher-gebirge. In: Strena Buliciana. S. 151—160.

Beschreibung ber noch unpublizierten zufälligen Funde aus ben Jahren 1893 und spater. Reichtum ber Gegend bon Boetovio (Bettau) an Mithrasheiligtumern, die wohl von Landfremden im 3. Ih. n. Chr. angelegt murben.

Troje, L.: Die Geburt des Aion - ein altes Mysterium. In: Archiv f. Religionswissenschaft. Bd 22. H. 1/2. S. 87 bis 116.

Bilamowig. Moellenborff, Ulrich v.: Der Berg ber Mufen. In: Deutsche Rundschau. Ig. 50, S. 8, Mai 1924. ©. 131—138.

Bon der konventionellen Anthologie mit ihrer seit der Römerzeit üblichen Berwechslung von Beliton und Sippotrene mit Parnag und Raftalia, von den fingierten Dichterweihen bes Ennius und Rallimachos wird zurudgeführt zum wirklichen griechischen Helikon und ber bort erlebten einzig mahren Beibe des Propheten Befiod.

Zingerle, Josef: Zu griechischen Reinheitsvorschriften. In: Strena Buliciana. S. 171—192.

Eine Anzahl Inschriften (u. a. Intubationsvorschriften aus dem Astlepicion in Bergamon, Agpptische Tempelordnung = Breisigke: Sammelbuch Rr 3451) werben burch umfassende Heranziehung des gesamten einschlägigen Materials berichtigt und erganzt und babei auch wichtige neue Bestimmungen und Auffassungen, besonders hinsichtlich Geschlechtsverkehr, Berbrechen gegen das teimende Leben und Kindesaussetzung gemonnen.

# IX. Geographie und Topographie

(s. auch Archäologie)

Bombe, Walter: Die Freilegung der römischen Kaiserfora. In: Illustrierte Zeitung. Bd 163, Nr 4148. S. 382—383 (mit 6 Abb.).

Uebersicht über die Anlage der Kaisersova und die Plane

au ihrer Freilegung.

Curschmann, I.: Die älteste Besiedlung der Gemarkung Dautenheim bei Alzey. In: Mainzer Zeitschrift. Jg. 17/19:

1921/24. S. 79—107.

Davon hier herauszuheben: 6. Die römische Zeit, behandelnd: Die römische Besiedlung Rheinhessens, Die römischen Strafen und bie römischen Gutshofe bei Dautenheim, Ginzelfunde, die römische Landaufteilung und Bermessung.

Egger, Rudolf: Tevrnia. Die röm. u. frühchristl. Altertümer Oberkarntens. Oesterreichisches Archäolog. Institut. (Vorw.: Emil Reisch.) Wien: Hölder-Pichler-Tempsky 1924. (VI, 61 S. mit Abb., 2 [1 farb.] Kt.) kl. 8° Nach einer einleitenden Übersicht über die Geschichte Obers

färntens in römischer Zeit werden die Uberrefte der im Drautal, zwischen Spittal und Sachsenberg gelegenen Stadt Teurnia, insbesondere der Friedhosstirche (mit Refonstruktionen) beschrieben, sowie die im Museum und sonft im Stadtgebiet befindlichen römischen Denkmäler aufgeführt. Unbana Autorenstellen und Inschriften, in benen T. genannt ist.

Fabricius, Ernst: Neuere Arbeiten über die hritannischen Limites. In: Germania. Korrespondeuzblatt d. Röm.-German. Kommission d. Deutschen Archäulog. Instituts. Jg. 7, H. 2. S. 79—89.

Bürdigung und teilweise Beiterführung von 5 felbständig ober in Zeitschriften erschienenen englischen Abhandlungen. Besentliche Ergebnisse: Balmuildy ist jest das am besten bekannte Raftell des Antoninswalls, überhaupt eines der am bollständigsten ausgegrabenen römischen Kohortenkastelle des 2. Ih. — Aus Bauinschriften läßt fich für eine Strede bes Antoninswalles die Berteilung der Arbeit auf mehrere Legionen feststellen. — Die Räumung des bon Agricola besetzten Gebietes kann nicht unmittelbar nach seiner Abberufung erfolgt fein. — Das "Ballum" (Graben mit beiberseitigen Erdwällen) an der Solwah=Thne= Linie muß der Vorläufer der nordwärts davon laufenden Mauer gewesen und später als Rudenbedung für die Besatung ber Mauer wiederhergestellt worden fein.

Forstner, Michael: Die Lage der altlatinischen Stadt Scaptia. In: Philolog. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 14/17, 26. April. Sp. 405—406.

Am Sudabhang ber Boben zwifchen Pranefte und Gubla-

queum vermutet.

Römische Funde. In: Reujahrsblatt für Thun. 1924. S. 50. Neuerdings gefundene Münzen usw. bestätigen den Bestand einer Gallo-Römischen Niederlassung für Thun.

Göz, Wilhelm: Tartessos und Atlantis. In: Zeiten und Völker. Jg. 20, 1923/24, H. 7. S. 211—217.

Aberblick über die Geschichte von Tartessos nach Ab. Schultens Werk, über Identifikation mit der platonischen Atlantis und die anderen Annahmen über deren Lage.

Haefeli, Leo: Cäsarea am Meer. Topographie u. Ge-schichte d. Stadt nach Josephus u. Apostelgeschichte. Mit 1 Kt. Münster: Aschendorff 1923. (VIII, 76, III S.) gr. 8° : Neutestamentliche Abhandlungen. Bd 10, H. 5.

Nach früheren Arbeiten anderer Autoren und des Verfassers eine weitere Auswertung des reichen geographisch-topographischen Materials in den Schriften des Josephus, der auch hier auf eingehender persönlicher Kenntnis fußte. Inhalt: A. Stratonsturm. 1. Lage, Rame und Alter. 2. Die Geschichte von Stratonsturm. B. Cafarea. 1. Berodes b. Gr. u. feine geplante Reugründung. 2. Die Neugründung felbst (Hafen Sebaftos, Wiederaufbau der Stadt, Namensänderung, Ginweihungsfeier, Bebolterung, Stadtgebiet, Bedeutung). 3. Die Geschichte Cafareas.

Hagen, Josef: Römerstraßen der Rheinprovinz. Unterstützg. d. Prov. Museen in Bonn u. Trier u. d. Röm.german. Kommission d. Dt. Archäolog. Inst. verf. Mit 3 [farb.] Kt., 7 Taf., 73 Textabb. Bonn: Schroeder 1923. (VII, 288 S., 3 Kt., 72,5×55,5 cm) gr. 8° = Geschichtlicher Atlas d. Rheinprovinz, Erläutergn. Bd 8 = Publikationen

d. Gesellschaft f. rhein. Geschichtskunde. 12.

Als weitere Grundlage für die archäologische Kundkarte und die Besiedlungsgeschichte der Rheinproving wird eine Sammlung des für die Erforschung der Römerstraßen bisher vorliegenden brauchbaren Materials geboten, zugleich um der weiteren Arbeit bie Wege zu weifen. Ginem einleitenden Teil, der die Silfsmittel schriftlicher und monumentaler Art, die sonstigen Zeugnisse und die neueren Bearbeitungen in ausgezeichneter Zusammenfassung erörtert, folgt in 4 Abschnitten die Behandlung der Hauptstraßen: 1. Die Rheintalstraße. 2. Römerstraßen in der Gifel und in der nieberrheinischen Ebene. 8. Gudlich ber Mofel. 4. Rechts bes Mbeines.

Helmke: Das Praetorium der Kapersburg. In: Germania. Jg. 8, 1924, S. 39—43.

Ergebnisse der letten Grabungen: Halle über der Via principalis, Sacellum mit Seitengebäuden, Innenhof.

Heuberger, S., u. C. Fels: Grabungen der Gesellschaft Pro Vindonissa in den Jahren 1921 und 1922. In: Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde. N. F., Bd 25, H. 2/3. S. 83—111. Bericht über die weiteren Ergebnisse bei der Aufdedung des

römischen Lagers und Verzeichnis wichtigerer Funde.

Honigmann, Ernst: Historische Topographie von Nordsyrien im Altertum. Mit 1 Kt. Leipzig: Hinrichs 1923. (III, 108 S.) gr. 8º

Aus: Zeitschrift b. Deutschen Palästina-Bereins. Bb 46-47.

Alphabetisch geordnetes Verzeichnis der Toponhmen mit den Belegen wesentlich aus den griechischen und römischen Quellen pon Hekatam- pon Milet bis gur Aroperinggion, fomie Sinmeifen auf die sonstigen Behandlungen. Gang Mittelsprien und ber größte Teil von Phönikien find berücklichtigt, so dak im Guben ber Anschluß an Thomsen: Loca sancta, bergestellt ift. Gine gusammenhängende Darstellung und Kritif der antiken Quellen für die Topographie des Landes foll später folgen, wie sie urivriinglich in chronologischer Anordnung porlag.

acobi, H.: Pro Vindonissa. In: Denk Heimatschutz. Jg. 1924, H. 4/6. S. 49-58. In: Denkmalspflege und Jacobi, H.:

Ueberficht über bie Tatiafeit bes Bereins Diefes Ramens

und die Ergebniffe feiner bisheriaen Ausarabunaen.

Jessen, Otto: Südwest-Andalusien. Beitr. zur Entwicklungs. geschichte, Landschaftskunde u. antiken Topographie Südspaniens, insbes. zur Tartessosfrage. Mit 12 Abb. auf [6] Taf. u. 12 Textabb. Gotha: Justus Perthes 1924. (VIII, 84 S.)  $4^{\circ}$  = Petermanns Mitteilgn, Erg.-H. Nr 186.

Auf Grund geographisch-geologischer Erörterungen wird bie Lage von Tartessos an der Mündung des Guadalquivir gegenüber dem Unfat von Schulten noch etwas genauer bestimmt. Kentenich, Gottfried: Trier, seine Geschichte und Kunst-

geschichte. Kurzer ill. Führer. Mit 4 Tab. u. 63 Abb. Trier: Lintz [1924]. (VIII, 157 S.) kl. 8º

Darin S. 1—39: Die römische Weltstadt, eine gute allgemeinverständliche Busammenfassung der wissenschaftlichen Forschung bis auf die neueste Beit, die zunächst den Grunds iß der Kömerstadt, dann die wesentlichsten noch erhaltenen Bauwerte (einschließlich der Jaeler Säule und der Neumagener Denkmäler) behandelt.

Kubitschek, Wilhelm: Dalmatinische Notizen. In: Strena

Buliciana. S. 209-219.

Das antike Barvaria wird vermutungsweise mit dem beutigen Bribir, 10 km von Scarbona, ibentifiziert. Abbrud bisber unveröffentlichter Inschriften aus Knin und Umgebung, Biograd (Zara vecchia), Narona.

Landau, Rom: Die verschüttete Antike. In: Der Kunst-

wanderer. Jg. 6, 1924, 1./2. Juliblatt. S. 312-314.

Sinmeis auf die Gulle antiter Refte in Zunis.

Akademie der Wissenschaften in Wien. Der römische Limes in Oesterreich. H. 14. Mit 3 [1 farb.] Taf. u. römische 102 Fig. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky in Komm. 1924. (VI S., 200 Sp.) 4º

Befdreibung von Bang und Ergebniffen der Grabungen im Lager Lauriacum in den Rahren 1914/15 und 1916, gegliebert nach ben einzelnen Teilen, von M. v. Groller, bazu je ein

numismatifcher Unhang von Gr. v. Renner.

Nischer, Ernst: Die Römerstraße von Wels nach Passau. In: Mitteilungen d. Geograph. Gesellschaft in Wien. Bd 66. Nr 1-3. S. 3-13.

3m Anfolug an eine frühere Untersuchung über bie Romerftraße von Bien nach Bels (Mitteilungen b. Geogr. Sefellschaft 1919) wird auf Grund der Tabula Peutingeriana, des Itinerarium Antonini und der Notitia dignitatum die Lage der einzelnen Stationen und ihr Berhältnis zu modernen Ortschaften bestimmt (Joviacum = Aschach) und eine Berichtigung der Entsernungsangaben des Itinerarium parcenommen.

Oberhummer, Eugen: Eine Römerstraße im Ennstal. In: Strena Buliciana. S. 639—641.

Feststellung der Straße bei Schladming, die eine Querverbindung zwischen den Straßen Juvavum—Teurnia und Ovilava—Rirunum harstellte

Partsch, J.: Fortschritte der Forschung über den antiken Westen. In: Geograph. Zeitschrift. Jg. 30, H. 1. S. 28—36. überblick über die Hauptergebnisse von Abolf Schultens Versöffentlichungen zur Geschichte der iberischen Halbinsel.

Patsch, Karl: Zur Geschichte von Sirmium. In: Strena Buliciana. S. 229—232.

Erstmalig beröffentlichte Inschriften zeigen die Beziehungen der Stadt nach Süben, besonders zum Metallum Domavianum durch das Drinatal. Bedeutung der Lage an der Transversalstraße Salona—Donau.

Schulten, Adolf: Bericht über die Fortschritte der historischen Geographie des römischen Westens (1910—1914). In: Geographisches Jahrbuch. Bd 39: 1919—23 [Ausg. 1924]. S. 3—44.

Der noch während des Krieges versaßte Bericht konnte leider auch in der Nachkriegszeit noch nicht völlig die insund ausländische Literatur heranziehen, bietet aber tropdem eine ausgezeichnete Übersicht nach folgender Gliederung: A. Allgemeines. B. Afrika. C. Hispania. D. Gallia. E. Bristannia. F. Germania. G. Ilhricum. H. Italia.

Schulten, A.: Forschungen nach Tartessos (2. Bericht). In: Archäolog. Anzeiger. Beibl. z. Jahrbuch d. Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24. H. 1/2. Sp. 1—10.

Grabungen am Rande bes Alluviums zwischen Bico bel Cano und Trigo erfolglos; Funde in der römischen Siedlung nw. dabon, in deren Nähe unter dem Grundwasser Tartessos liegen muß.

Schultheß, Otto: Römische Zeit. In: 15. Jahresbericht der Schweiz. Gesellschaft für Urgeschichte 1923 (Ausg. 1924). S. 81—115.

Ausgezeichnete Busammenstellung ber Forschungsergebnisse berichtsjahres in der Schweiz (mit Hinweis auf weitere Literatur) für 1. Städte und Lager. 2. Zur Geschichte der Besiedlung. 3. Die römische Grenzwehr am Schweizerrhein. 4. Römische Straßen. 5. Berschiedenes.

Sölch, Johann: Bithynische Städte im Altertum. In: Klio. Bd 19. H. 2. S. 140—188.

Auf umfaffender heranziehung aller Quellen beruhende geographifch-hiftorische Monographie liber die gesamte Gesichichte der Städte Aftatus (Olbia), Rius, Ritan, Ritomedia,

Brufa und ber umgebenden Landichaft, gegliebert in 2 Abfonitte: 1. Bis gur romifden Beit. 2. Die romifde Reit.

Tschumi, Otto: Die Vor- und Frühgeschichte des Oberaargaues (Kt. Bern). Mit Plänen u. Bildern [im Text u. auf 2 Taf.] von Bendicht Moser. Bern: Francke 1924 (47 S.). gr. 80 = Neujahrsblätter d. Literar, Gesellschaft Bern. Der

Darin S. 24-33: Die römische Reit. 58 v. Chr. - 450 n. Chr Allaemeiner Uberblid. Festgestellte Rieberlassungen und Strafen. Abichließend Ubersicht ber Fundorte ber romischen Reit.

Weigand, Gustav: Ethnographie von Makedonien. Geschichtl.-nationaler, sprachl.-statist. Teil. (Mit 1 Trachtenbild.) Leipzig: Brandstetter 1924. (VIII, 104 S.) gr. 80

In dem einleitenden geschichtlich-geographischen Überblick werben turg die antite Abgrengung des matedonischen Gebietes, bas Matedonenproblem und die Rolle der Thrater, Allprer, Griechen und Romer im Altertum erörtert.

Welter. Gabriel: Die Tripodenstraße in Athen. In: Mit-

teilungen d. Dt. Arch. Instituts. Bd 47, S. 72-77.

Bericht über die Ergebniffe von Grabungen im Rabre 1921. durch die der mittlere Lauf der Tripodenstraße und ihr Aussehen in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts sowie das Ende am Propylon des Dionysosbezirkes seftgestellt murde.

Wolters, Paul: Ausgrabungen Am Aphrodite-Tempel in Aigina. In: Hellas. Jg. 4, Nr 7. S. 71.

Aufbedung einer palastartigen Anlage ber Kamareszeit, einer spätmytenischen Ansiedlung und einer bes 6. Ih.; Funde aus bem alteren und bem fpateren Aphrobitetempel.

Z b i n d er . K.: Vindonissa, Ein Beitrag z. Kulturgeschichte d. Schweiz. In: Feuille Centrale de la Société Suisse de Zofingue. Année 64, Nr 4. S. 238-52.

Als Referat, gehalten in der Sektion Luzern, gibt die Arbeit einen turgen überblid über die für ben militarifchen Stup- und Mittelpunkt Helvetiens günstige geographische Lage, seine poli-tische und Kulturgeschichte in römisch-helvetischer Zeit, die archäo-

logischen Aberreste (Amphitheater) und sonstigen Kunde.

### X. Staatsaltertümer

Arangio-Ruiz, Vincenzo: Die italienische Rechtsliteratur 1915-1922. In: Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. Bd 44, Romanist. Abt. S. 619-648.

Beseler, Gerhard: Miscellanea. In: Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. Bd 44, Romanist. Abt. S. 359 bis 395.

Czyhlarz, Karl Ritter von: Lehrbuch der Institutionen des römischen Rechtes. 18. neubearb. Aufl. von Marian San Nicolò. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky 1924. (XII, 504 S.) go

Außere Form und Glieberung des Stoffes sind bei der Reubearbeitung, die das altbewährte Lehrbuch nach den seit 1904 fast unveränderten zahlreichen Wiederabdruden mit der modernen romanistischen Forschung in Einklang bringen sollte möglichst wenig angetastet, dagegen die geschichtliche Entwidslung noch mehr als früher betont worden.

Drexel, Friedrich: Römische Paraderüstung. In: Strena Buliciana. S. 55—72.

Stirnschutzlatte und Augenschutzforb eines Pferbes in Regensburg werden mit weiteren in Typen, Ornamentit und Technit übereinstimmenden Stüden als Teile römischer Baraderüftungen erkannt, ihre Herkunst aus kaiserlichen Wassenwerkskätten in den pannonischen und mösischen Provinzen bestimmt.

Egger, R.: Aus dem kaiserlichen Rom (3). In: Wiener Blätter f. d. Freunde d. Antike. Ig. 2, H. 6/7, März/April 1924. S. 113 bis 116.

Senatoren, Ritter, Abbokaten und Juriften.

Ehrenberg, Victor: Spartiaten und Lakedaimonier. In: Hermes. Zeitschrift f. klass. Altertumswissenschaft. Bd 59, H. 1, März 1924. S. 23—72.

1. Sparta ist nie ein gentilizisch geglieberter Staat gewesen, die späterhin vorsommende Bezeichnung der Iokal gegliederten Oben als Khylen wird auf attischen Einfluß zurüdzuführen sein. 2 Die Spartiaten sind ursprünglich ein Volksganzes, nicht nur eine adlige Oberschicht. 8. Das Helotentum entspringt dem einnaligen Akt der milikärischen Unterwerfung. Schätung der ursprünglichen Größe und Zahl der Hufen. 4. Die Keriöken sind nicht als einheitliche Wasse, ihre Entstehung nicht aus einem einzigen Umstande zu begreisen (Mischung von Nichtboriern, Kolonisten, Doriern. Lakedaimonier, aber, weil nicht der herrschen den Kolss angehörend, nicht "Bürger"). 5. Die Stellung des Lakedaimonischen Staates in der Gesamtentwissung des griechischen Staates: Verbindung von Wehrgemeinde und Kolis. 6. Auseinandersehung mit der Anwendung ungeeigneter juristischer Normen in U. Kahrstedts "Eriechischem Staatsecht".

Fabricius: Ein neues rätisches Militärdiplom. In: Germania, Korrespondenzblatt d. Röm.-German. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 7, H. 1. S. 18—20. Ergänzter Abdrud eines im Libanon gefundenen, in ben Mélanges de l'Université Saint-Joseph Beyrouth (Syrie), Tom. 8, Fasc. 3 erstmalig veröffentlichten Bruchstüdes und Ergänzungen, die sich daraus für die bereits befannten rätischen Militärdivlome ergeben.

Genzmer, Erich: Der subjektive Tatbestand des Schuldnerverzugs im klassischen römischen Recht. In: Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. Bd 44, Romanist. Abt. S. 86—163.

Der Grundlegung, die insbesondere die Rechtsfolgen bes Schuldnerverzugs, den objektiven Berzugstatbestand und Allgemeines zum subjektiven Berzugstatbestand behandelt, folgen Einzeluntersuchungen über diesen. Zusammenfassung der Erzgebnisse am Schluß.

Ginis, D.: Das Promulgationsiahr der Isaurischen Ecloge. In: Byzantinische Zeitschrift. Bd 24, H. 3/4. S. 346-358.

Auf Grund ber Richtigstellung ber Rechnung bes Theophanes wird 726 erichlossen.

Groag, Edmund: Zur Ämterlaufbahn der nobiles in der

Kaiserzeit, In: Strena Buliciana, S. 253-256.

Der tatfächliche Ausschluß ber Nobiles von den Militärprovinzen nach bem Untergang best julisch-claubischen Sauses muß auf Arawohn gegen die Träger der altberühmten Namen beruhen.

Grosse, Robert: Die Fahnen in der römisch-byzantinischen Armee des 4.—10. Jahrhunderts. In: Byzantinische Zeitschrift. Bd 24, H. 3/4. S. 359—372.

Bechsel ber Formen und Namen im Zusammenhang mit der Beränderung der militärischen Organisation.

Heldrich, Karl: Das Verschulden beim Vertragsabschluß im klassischen römischen Recht und in der späteren Rechtsentwicklung. Leipzig: Weicher 1924. (58 S.) 8° = Leipziger rechtswissenschaftliche Studien. H. 7.

Abneigung der Byzantiner gegen die actio de dolo. Berichiebenheit ber Auffassung über bas Berschulden beim Bertragsabschluß im flassischen und im justinianischen Recht. Darlegung an ben einzelnen Berträgen im romischen Recht.

Hesselmeyer, Ellis: Die Rechtslage im Dekumatland vor seiner Einverleibung ins römische Reich und die populäre Vorstellung vom "Zehntland", In: Klio. Bd 19, H. 3. S. 253—276.

Die übliche Deutung bes Dekumatlandes als "Zehntland" wird aus sprachlichen und sachlichen Gründen widerlegt (es stellt vielmehr nur einen Flurnamen bar) und bie Geschichte biefer Migbeutung bis auf Juftus Lipfius zurudgeführt.

Kaden, Erich-Hans: Ein Beitrag zur Lehre der bedingten Novation. In: Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. Bd 44. Romanist. Abt. S. 164-210.

Zusammenfassung der Ergebnisse für das klassische und das

Justinianische Recht am Schluß.

Klingmüller, Fritz: Jus ad rem? In: Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. Bd 44, Romanist. Abt. S. 211 bis 223.

Mitteis' Auffassung, daß in einem Fall im Fibeitommißrecht, bei ber missio in possessionem das römische Recht in später Beit ein ius ad rem ausgebildet habe, wird zurückgewiesen.

Lagercrantz, Otto: Die drei dorischen Phylennamen. In:

Streitberg-Festgabe. S. 218-223.

Etymologische Herleitung. Alle Wahrscheinlichkeit spricht bafür, daß den Dymanen allein von Haus aus der Dorername anhaftete; eine zwiefache Ausbehnung hat bann ftattgefunden: auf die Bamphplen und die Splleer.

Lehmann-Haupt, C. F.: Friedrich v. Woeß' Asylwesen Aegyptens in der Ptolemäerzeit. In: Klio. Bd 19, H. 2. S. 217—231.

Buftimmende und erganzende Befprechung, befonders hinfichtlich ber Auffaffung ber \* arozoi.

Nowotny, Eduard: Groma. In: Germania, Korrespondenzblatt d. Röm.-German. Kommission d. Deutschen

Archäolog. Instituts. Jg. 7, H. 1. S. 22—29.

Ausführliche Inhaltsangabe (mit Abbildung) einer von M. Della Corte in den Monum. Antichi d. R. Accad. dei Lincei Vol. 28 (auch als felbständige Schrift, Roma 1922) beröffentlichten Abhandlung über das von ihm in Kompeji gefundene und zusammengesetze erste wirkliche Exemplar des Vermessungsinstruments der römischen Mensores nebst anschließender Erörterung einiger Spezialfragen.

Oxé, August: Die römische Vermessung steuerpflichtigen Bodens. In: Bonner Jahrbücher. H. 128. S. 20—27.

Erklärung der bisher berkannten römischen Flurteilung nach Längs- und Querfeldern, wie sie von Frontin bezeugt wird, und Deutung von Hygins bisher migberstandenem Vermessungsplan.

Pringsheim, Fritz: Die Rechtsstellung der Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς. In: Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte.

Bd 44, Romanist. Abt. S. 396-526.

Durch eine sehr gründliche Untersuchung wird für die alexandrinischen Urtunden abgeleitet, daß Kömer oder Griechen, Agypter oder Mexandriner als "Perserepigonen" diese Kationalität nur singierten, um ihrem Vertragsgegener die Bollstreckung zu erleichtern.

- P ü s c h e l, Willy: Confessus pro iudicato est. Bedeutg. d. Satzes f. d. Formularprozess, zugl. e. Beitr. zur Erklärg. d. lex Rubria. Heidelberg: Winter 1924. (301 S.) gr. 8°
- Seeler, Bilhelm: System des römischen Privatrechts. Grundriß zu Vorlesungen. Dorpat: "Noor-Cesti Kirjastus" 1924. (II, 144 S.) 8°
- Stoll, Heinrich: Die formlose Vereinbarung der Aufhebung eines Vertragsverhältnisses im römischen Recht. In: Zeitschrift d. Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte. Bd 44, Romanist. Abt. S. 1—85.
- 1. Auflösungspaktum und sog. contrarius consensus. 2. Quellenstellen, in benen von einem Aushebungsvertrag die Rebe ist. 3. Die Bebeutung des Auslösungspaktums nach kassischem Recht. 4. Der Auslösungsvertrag im byzantinischen Recht.
- Swoboda, Heinrich: Zwei Kapitel aus dem griechischen Bundesrecht. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky in Komm. 1924. (74 S.) gr. 8° = Akademie d. Wissenschaften in Wien. Philos.-hist. Kl. Sitzungsberichte, Bd 199, Abh. 2.
- 1. In den griechischen Bundesstaaten standen dem Bürger einer Stadt Privatrechte in einer anderen nur kraft besonderer Verleihung zu. Das Stadtbürgerrecht behauptet sich neben dem Bundesbürgerrecht. Bei Verleihung des Bundesbürgerrechts oder Bundesprozenie mußte die Stadt der Ausübung gewählt werden. Abersicht über die seigestellten bundesstaatlichen Sympolitien und die Bundesgesetzgebung. L. Die Eristenz einer Sympolitien und die Bundesgesetzgebung. L. Die Eristenz einer Sympolitien

politie von Reos wird bejaht, diejenige von Oft-Lokris näher bestimmt.

Tait, I. G.: Πέρσαι τῆς ἐπιγονῆς. In: Archiv für Papyrusforschung. Bd 7, H. 3/4. S. 175—182.

War icon vorher zu der gleichen Auffassung wie Bringsbeim in seinem oben besprochenen Aufsat gelangt.

Wehner, Heinrich: Organismus der Währungsbeträge des

Altertums. Hannover: Orient-Buchhandlung Lafaire 1924. (20 S.) 4 °

Vorwegnahme von Ergebnissen aus einem noch ungebrudten "Handbuch ber Metrologie aller Zeiten und Bölfer". Bon bem Urnormal ber Länge, dem wahrnehmbaren Sonnenwege, werben die Längenmaße, daraus die Sohlmaße und Gewichtsminen abgeleitet, an die sich Babrungstalent, Bahrungsmine und die übrige Einteilung anschließen, was für eine Anzahl von Münzwerten durchgeführt wird.

Weiß: Griechisches Privatrecht. Bd 1: Allgemeine Lehren.

Leipzig: Meiner 1923. (XII, 556 S.) gr. 80

Gegenüber früheren einschlägigen Bearbeitungen, die ledi-glich das attische Recht zum Gegenstande hatten, will das vorliegende Werk eine auf eigener Durcharbeitung der In-schriften, Babyri und Schrifteller beruhende Darftellung des griechischen bürgerlichen Rechts geben, unter Anwendung besonders der rechtsvergleichenden Methode. Anordnung: 1. Die Rechtsquellen (Begriff bes gemeinen griechischen Brivatrechts; bie obersten Anschauungen der Griechen vom Recht; das Gewohnheitsrecht; das Gefet). 2. Das Rechtssubjekt (Die Berson; bie Rechtsfähigkeit; die Rechtsnachfolge); 3. Das Rechtsgeschäft (Das Rechtsgeschäft und seine Formen; das Rublizitätsprinzip; Archive; die Brivaturkunde). 4. Die Zwangsvolls stredung (Einleitung; Bermögensezekution; Personalezekution).

Woess, Friedrich von: Untersuchungen über das Urkundenwesen und den Publizitätsschutz im römischen Ägypten. München: Beck 1924. (XXI, 389 S.) 8° = Münchener Beiträge zur Papyrusforschg. u. antiken Rechtsgeschichte.

Gegenüber ber herrichenben Lehre, ber zufolge bie Römer die Bedeutung ber Urtunde gurudgebrangt haben, wird bie Auffassung durchgeführt, daß die Neuerungen blok organisatorischer Art waren. Es geschieht dies nach einem Uberblick über die Bublizitätsbestimmungen der Btolemäerzeit durch eine Darftellung ber Einrichtungen jum Schut bes Berfehrs vor Berfügungen Nichtberechtigter (Bubligität ber Bertrage, Beste, und Bersonenstandsregister, Beurtundungserlaubnis), durch ben Nachweis daß auch in der Römerzeit die Urkunde, nicht die Eintragung, entscheidet, sowie die Untersuchung der notariellen überprüfung. Als leitendes Brinzip des öffentlichen Urkundenwesens der ersten drei Jahrhunderte der Römerzeit wird administrative Geschäftstontrolle und publica fides hingestellt.

Ziebarth, E.: Zum samischen Finanz- und Getreidewesen. In: Zeitschr. f. Numismatik. Bd 34, H. 3 u. 4. S. 356-363.

Auswertung eines famifchen Defrets (Athen. Mitteilungen Bb 85, S. 25, Rr 18) für die Berhältniffe ber Sitonie überbaupt.

Zucker, F.: Zur Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte des Ptolemäerreichs. In: Histor. Zeitschrift. Bd 129, H. 1. S. 69-78.

Busammenfassung ber Hauptgebanken ber Veröffentlichung von Michael Rostowzeff: A large estate in the third century B. C. A study in economic history. Madison 1922 (— University of Wisconsin. Studies in the social sciences and history, Nr 6), worin die berwaltungsrechtliche Stellung und die Bewirtschaftungsform der δωρεαί behandelt werden, d. h. der großen Lehensgüter, die von den ersten 3 Ktolemäerkönigen an hohe Beamte und Offiziere sowie Günftlinge gegeben wurden. Einzelne Einwände und Ergänzungen.

## XI. Allgemeine Kulturgeschichte Privataltertümer

### 1. Allgemeine Rulturgeschichte

Å berg, Nils: Die Goten und Langobarden in Italien. Uppsala: Almquist & Wiksells Boktryckeri-A.-B.; Leipzig: Harrassowitz [usw.] in Komm. (1923). (VIII, 166 S. mit Abb. u. eingedr. Kt.) 4° = Arbeten utg. med understöd af

Vilh. Ekmans Universitetsfond, Uppsala. 29.

In einer durch zahlreiche Abbildungen unterführen, nach den einzelnen Gegenständen gegliederten Darstellung der Funde germanischer Altertümer in Italien wird die Scheidung des gotischen und langobardischen Materials und seine Datierung durchgeführt und insbesondere das Verhältnis des Germanischen und "Byzantinischen" in der langobardischen Ornamentil erörtert. Es soll damit eine Vorarbeit zu einer in Angriff genommenen Untersuchung über die Chronologie der älteren standinavischen Völlerwanderungszeit geleistet werden.

Bacho fen, Johann Jatob: Das lytifche Bolt und feine Bebeutung für bie Entwicklung bes Altertums. Hrsg. von Manfred Schröter. Leipzig: Haessell 1924. (110 S.) fl. 8° — Die Schweiz im beutschen Geistesleben. Boch. 30.

Die Einleitung gibt Lebensabrif und Burbigung ber Schriften Bachofens und ftellt bas vorliegende Bert (hier ge-türzt herausgegeben) in ben Zusammenhang seines Schaffens.

Dachs, hans: Römisch-germanische Zusammenhänge in ber Besiebelung und ben Berkehrswegen Altbaierns. In: Die oftbairischen Grenzmarken. Ig. 13, 1924, h. 5/6—9/10. S. 74—80. S. 100—106. S. 135—139.

Außer bem Obereigentumsrecht über ben keltisch-römischen Bribatbesit siel ben Agilolfinger-Herzögen und karolingischen Königen als Nachfolgern ber römischen Imperatoren aller römische Staatsbesit zu. Aus ber burch neue Gesichtspunkte

außerorbentlich vermehrten Feststellung fiskalischen Besiges und sonstiger Rechte (insbesondere bes Straßenregals) ift also ber Rücklichluß auf ihre römische Grundlage möglich, wie an Beispielen vor allem für die Gewinnung des Verlaufs römischer Straßen gezeigt wird.

Duhn, Friedrich von: Italienische Gräberkunde. Tl. 1. Heidelberg: Carl Winter 1924. gr. 8° = Bibliothek d. klassischen Altertumswissenschaften. Bd 2.

1. Mit 173 Abb. auf 37 Taf. u. 12 Rt. (VIII, 688 S.)

Das Werk gibt, ethnisch und lokal gegliedert, eine ausammensfassende Beschreibung des Inventars der Gräberfunde und des sich daraus ergebenden Zivilisations- und Kulturzustandes von den Anfängen erkennbarer Besiedlung dis zur Einigung unter der römischen Kepublik, also ein ergänzendes Gegenstück zur Liesarrischen und inschriftlichen Aberlieferung mit der besonderen Absicht, die Schickungen der Stämme zu erhellen. Der dorliegende 1. Band umfaßt: 1. Die Anfänge. Kaläolithische Zeit. 2. Die Urbewohner. Reolithische, kuprolithische und zunächst sollen Zielt. 3. Die berbrennenden "Italiker". 4. Die bestattenden "Italiker", während der 2. Band die Gräber der zugewanderten Krembstämme behandeln soll.

Chrhard, Albert: Otto Seed's "Untergang ber antiten Belt" und feine Stellung jum Chriftentum. In: Bochland.

Ig. 21: 1923/24, H. 9. Juni. E. 311—321.

Die Artite bestreitet Seeds Auffassung der "Ausrottung der Besten" als Ursache für den Berfall der antiken Welt, sordert eine bestimmter umgrenzte Formulierung des Problems auf den Untergang des weströmischen Reiches mit seinen staatlichen, sozialen und wirtschaftlichen Institutionen sowie eine quellenmäßige Darstellung dieses Prozesses in den einzelnen Provinzen und greift sodann vor allem Seeds Anssichen über das Christentum, besonders auch in der Sonderausgabe "Entwicklungsgeschichte des Christentums", als auf positivistisch-materialistischer Geschichtsauffassung ruhend, an.

Fimmen, Diedrich: Die kretisch-mykenische Kultur. 2.
Aufl. Mit 203 Abb. u. 2 Kt. Leipzig: Teubner 1924. (VIII,

224 S.) 49

Dem unveränderten Text des im Jahre 1920 erstmalig erschienenen Werkes sind don Georg Karo eine Anzahl ergänzender Hindelse auf die neuesten Forschungsergebnisse dorausgeschick, aus denen herborzuheben ist, daß auf dem griechischen Festland der Ausstie eine Krultur erst nach dem Verdorren der minoischen Kulturblüte (um 1400 b. Ehr.) richtig einsetze, die eigentlich mykenische Kunst sich also, dor allem in der Architektur, als eine durchaus selbständige, wenn auch don kretischer Tradition bestrucktete Entwicklung erweist.

Germania Romana. Ein Bilder-Atlas. Hrsg. von d. römischgerman. Kommission d. dt. archäol. Inst. 2. erw. Aufl.
1. Die Bauten d. röm. Heeres. Mit Erl. von F. Koepp. Bamberg: Buchner 1924. (52 S., 25 Taf.) 4°

Der Inhalt ber Tafeln wird im wesentlichen bem ber 1. Auflage gleichen (bas verkleinerte Bapierformat wurde in Rücklicht auf die Texthefte gewählt), dagegen ist eine sehr wertvolle Bereicherung erfolgt burch bie beigegebenen ausführlichen Erläuterungen, die in der vorliegenden Lieferung in Korm einer zusammenbangenben Erörterung gegeben sinb.

Rubitichet, Bilhelm: Die Römerzeit. Bien: Schulwiffenidaftl. Berlaa A. Haase [1923]. (25 S. mit 24 Abb.) gr. 80

= Beimattunde von Nieder-Ofterreich. S. 8.

Übersicht über Ursachen und Ausbehnung ber römischen Befetung und Befiedelung, Geschichte ber Garnison, politische Einteilung, Städte, Straßen, Tempel und Götterberehrung, Christentum, erhaltene archäologische Reste und Funde.

Lönberg, Sven: Dike und Eros. Menschen u. Mächte im alten Athen. (Aus d. Schwed. von Marie Franzos.)

München: Beck 1924, (III, 472 S.) gr. 80

Ausgehend von einer Schilberung ber Lage Athens und feiner politischen Entwicklung bis qu Rimon wird in ben brei großen Abichnitten "Der Staatsmann", "Der Dichter", "Der Beife" burch eine Darftellung von Leben, Birten und Umwelt des Perifles, Euripides, Sofrates ein reiches und lebendiges Bilb ber gangen geiftigen Rultur ihrer Epoche gegeben.

Reinhardt, Ludwig: Helvetjen unter den Römern. Geschichte d. röm. Provinzial-Kultur. Berlin: Harz 1924.

(VIII, 751 S., 70 Taf. 1 Bl.) gr. 8°

Die aus der literarischen und monumentalen Ueberlieferung gewonnenen Nachrichten fiber Belvetien in romifcher Beit werden durch die fonftigen Renntniffe über öffentliches und privates Leben jener Periode zu einem gemeinverstänblichen Gefamtbilb ber bamaligen Provinzialkultur ausgewertet, beffen Buge vielfach auf die Stadt Augusta Raurica übertragen find.

Wagner, Friedrich: Die Römer in Bayern. Mit 43 Abb. [auf Taf.] u. 2 [1 farb.] Kt. München: Knorr & Hirth 1924. (107 S.) gr. 8° = Bayerische Heimatbücher. Bd 1.

In einer forgfältig die Quellen und die bisherige Literatur verwertenden Darftellung wird nach einem geschichtlichen Ueberblid ein mahrheitsgetreues Bild ber romifchen Rultur nach ihren Sauptgebieten (Beer, Sieblungswesen, Bertehr, Runft und Runftgewerbe, Religion und Rultur), burch wichtige Abbildungen unterftunt, gegeben.

Wolff, G.: Ueber den Zusammenhang spätrömischer und frühmittelalterlicher Kultur in Westdeutschland. In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-Germ. Kommission d. Deutschen Archäolog, Instituts, Jg. 8, 1924, H. 1. S. 1-6.

Bie in Silbweftbeutschland gilt auch für bas untere Maingebiet und ben nördlich vom Main gelegenen Teil des Deku-matenlandes, daß die Kontinuität der Bestedlung in der römischen und alemannischen Periode landschaftlich, nicht topo-graphisch begründet ist. Zwar liegen die Reste der Kastelle in gablreichen Fallen unter ben mobernen Dorfern und Stabten, aber bie Alemannen- und Frankenborfer haben fich außerhalb der antiten Befestigungen gebildet, weil die Areale ber Kaftelle und ihrer unmittelbaren Umgebung von zurlid= gebliebener galloromifder Bevolkerung befest maren.

#### 2. Privataltertümer

Blümlein, C.: Bericht über die Literatur zu den römischen Privataltertümern in den Jahren 1910—1920. In: Jahresbericht über d. Fortschritte d. klass. Altertumswissensch. Jg. 49, Bd. 197, S. 1—138.

Bohn, O.: Die ältesten römischen Amphoren in Gallien. In: Germania, Korrespondenzblatt d. Röm.-German. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 7, H. 1.

S. 8-16.

Auf die Jahre 102—93 v. Thr. datiert, bestätigen sie die literarischen Nachrichten über die frühe und starke Einfuhr italischen Beins nach Gallien. Eine Abersicht über die Fundorte, lokal geordnet, und eine Zusammenstellung der Stempelungen ergeben interessante Folgerungen über Alter, Organisation und Ausdehnung des römischen Weinhandels überhaupt.

Bohn, O.: Südgallische Amphoren in Windisch. In: Anzeiger f. Schweizerische Altertumskunde. Bd 26: 1924, H. 2/3.

S. 89-94.

Zeugen für die Sinfuhr gallischen Beins (Andau seit Tiberius aufblühend) in die Schweis, dem später durch spanischen Bein starte Konturrenz gemacht wird.

Bohn, O.: Ein römischer Silberring mit Inschrift aus Königsfelden. In: Anzeiger f. Schweizerische Altertumskunde. Bd 26: 1924, H. 2/3. S. 86—88.

Unscheinend mit teltischer Widmung.

Burger, Franz: Die griechischen Frauen. München: Heimeran (1924). (49 S.) kl. 8° = Tusculum-Schriften. H. 2. Bertung der Frauenschönheit bei den Griechen und Mittel zu ihrer Erzielung. Ehe. Hetären. Aspasia.

Darmstaedter, Ernst: Feuertelegraphie im Altertum. In: Die Umschau. Jg. 28, 1924, H. 27. S. 505—507.

"Die Möglichkeit der Sichtbarkeit von Feuersignalen auf Entfernungen, wie fie Aifchylos im Agamemnon angibt, und noch weit darüber hinaus, ift alfo theoretifch gegeben."

Drexel, F.: Ein ägyptisches Silberinventar der Kaiserzeit. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Rö-

mische Abteilung. Bd 36/37, 1921/22. S. 34-57.

Das in dem Berliner Kaphrus BGU III 781 enthaltene Berzeichnis von Tafelgerät, Liste des Depots eines Kömers des 1. H. n. Chr. bei einem Bankier, wird analhsiert und durch Vergleichung der Bezeichnungen, Beschreibungen und Gewichte der einzelnen Stüde mit dem durch die Literatur und die zeitgenössischen Funde bekannten Geschirr die Kenntnis diese Teils des antiken Hausrals erheblich vermehrt.

Gnirs, Anton: Beispiele der antiken Wasserversorgung aus dem istrischen Karstlande. In: Strena Buliciana. S. 129

bis 150.

Die auch in der Neuzeit als notwendig erkannte Anpassung an die hydrographischen Berhältnisse ist bereits im Altertum durchgeführt worden. Dargestellt werden: 1. Einrichtung der Basserforgung einer städtischen Ansiedlung (Bola) durch öffentliche Anlagen (Reservoire, Leitungen, Brunnen) und Kleinanlagen für die private Wassersorgung einzelner Wohnhäuser (Hauszisternen). 2. Rus- und Trinkwassersorgung für die Komplexe großer Herrschaftsvillen (Bal Catena, Brioni u. a.). 3. Sisternen und Brunnenbauten der kleinen Einzelsiedlungen für landwirtschaftliche Betriebe.

Jecklin, Fritz, u. Carl Coaz: Fund einer römischen Heizanlage in Welsch Dörfli, Chur. In: Anzeiger f. Schweiz. Altertumskunde. N. F., Bd 25, H. 2/3. S. 78—82.

Kornemann, Ernst: Zur Geschwisterehe im Altertum. In: Klio. Bd 19, H. 3. S. 355-361.

Es bestätigt sich die große Bebeutung der Achämeniden für die Ausbreitung der Geschwisterebe in ben Fürstenhäusern Borberasiens. Die Institution geht in die borperlische und bor hellenische Epoche zurud.

Lehner, Hans: Ein gallorömischer Wagen aus Frenz an der Inde im Kreis Düren. In: Bonner Jahrbücher. H. 128.

An eine kurze Darstellung der Funde zweier Grabbenk-mäler aus der Zeit nach Mitte des 2. Ih. n. Chr. schließt die genaue Beschreibung und Erklärung der bei dem einen gefundenen eisernen und messingnen Wagen- und Geschirreste an, beren Mufter heimisch-keltische Runftubung und Geschmaderichtung aufnehmen. Die Ausdehnung der Sitte des Bagenbegräbnisses, das vorzuliegen scheint, wird überblickt und abschließend eine Rekonstruktion des Wagens gegeben.

Sadée: Gutsherren und Bauern im römischen Rheinland.

In: Bonner Jahrbücher. H. 128. S. 109—117. Auszug eines Bortrags. Darstellung bes in ben berschiebenen Bermaltungsbezirken je nach der völkischen Schichtung verschiedenen Verhältnisses von Großgrundbesit mit Bewirtschaftung durch freie Rleinpächter und bäuerlichen Mittel- und Rleinbesit sowie ihrer durch die Funde beranschaulichten Lebenshaltung in der Beit von Casar dis etwa 200 n. Chr. Nach dem schweren Verfall des 3. 3h. treiben Konstantins Steuermagnahmen die Kleinbefiber, soweit sie nicht Borige ber stellenweise eingebrungenen Germanen geworden find, in die Gewalt der Großgrundbefiter, die sich immer mehr von der staatlichen Autorität befreien.

Schmidt, Alfred: Drogen und Drogenhandel im Altertum. Leipzig: Joh. Ambr. Barth 1924. (VIII, 136 S., 8 Taf.) gr. 80 Das gefamte Altertum von Acgypten und Babylon bis zum Untergang umfassend und mit zahlreichen Ausbliden auf das Fortwirfen antiker Anschaungen in Mittelalter und Neuzeit, wird im 1. Teil die Anwendung von Drogen zu mediginifchem Gebrauch, in der Technit, Rosmetit und im Rultus, bie Berwendung von Zaubermitteln und Giften und Ge-würzen behandelt, im 2. Herkunft; Gewinnung; Alein- und Großhandel; Aufbewahrung und Berpadung: Preife, Bolle,

Monopole; Betrug und Berfälschungen; Banbelswege. Stemplinger, Eduard: Antike Technik. München: Heimeran [1924]. (40 S.) kl. 8° = Tusculum-Schriften. H. 8. Nach einleitenden Ausführungen über die Stellung ber Technit in ber antiten Rultur und die fnftematifche Ausnützung des theoretischen Bissens und der praktischen hilsmittel auf biesem Gebiete durch die Griechen werden in anschaulicher, durch Bergleiche mit der neueren Entwicklung belebter Darstellung näher behandelt: Basserversorgung, Theatermaschienerie, Basservegel, Automaten, Basseruhr; Berkehrswesen, Brüden- und Schiffsbau, Leuchttürme; Geschüte.

# XII. Geschichte. Epigraphik. Numismatik

### 1. Beschichte

#### a) Allgemeines

De Ibrüd, Hans: Weltgeschichte. Vorlesgn. (5 Teile.) Tl. 1: Das Altertum. Berlin: Verlag f. Politik u. Wirtschaft 1923. (X, 671 S.) 80

Ausarbeitung der vom Verfasser in den Jahren 1896—1921 gehaltenen Vorlesungen. Darstellung der Geschichte von Negupten bis auf Diokletian unter besonderer Heraushebung des Politisch-Militärischen.

Fuchs, Leo: Die Juden Aegyptens in ptolemäischer und römischer Zeit. Wien, Israelit. Blindeninstitut: Selbstverlag 1924. (XII, 157 S.) gr. 8° = Veröffentlichungen d. Dr. A. S. Bettelheim Memorial Foundation.

Unter Ausschluß der rein geiftigen Strömungen behandelt die zuerst als Marburger Dissertation entstandene Arbeit die politische und soziale Geschichte der Juden Aegyptens von den Ptolemäern dis Konstantin den Großen und erörtert besonders die geographische Ausbreitung, die staatsrechtliche Stellung, die Steuern, die Sprache und die Religion.

Kromayer, Johannes: Antike Schlachtfelder. Bausteine zu e. antiken Kriegsgeschichte. Bd 4. Schlachtbilder aus d. Perserkriegen, aus d. späteren griech. Geschichte u. d. Feldzügen Alexanders u. aus d. röm. Geschichte bis Augustus von J. Kromayer u. G[eorg] Veith. Lfg. 1. (170 S., 2 Taf.) Berlin: Weidmann 1924. gr. 80

"Der vierte abschließende Band der "Antiken Schlachtselber" soll als Ergänzung der drei vorangegangenen Bände
diejenigen noch nicht besprochenen Schlachten des Altertums
bis zu Augustus hinab umfassen, bei welchen nach dem Stande
unserer Ueberlieserung eine gesicherte kartographische Ester
gehender neuer Untersuchungen erreichbar erscheint. Den in
der vorliegenden 1. Lieserung behandelten Schlachten der
Persertriege (Marathon, Thermopplae, Salamis, Platää)
sollen in den 3 weiteren solche aus der späteren griechischen
Geschichte und der älteren und späteren römischen Geschichte
solgen, während die Operationen bei Rumantia und die Feldzige Cäsars, als dis auf einzelne Probleme geklärt, wegbleiben werden.

Lehmann= Haupt, C.F.: Die griechischerömische Geschichtsschweibung im Lichte altorientalischer Quellen. In: Festschicht bes Afademischen Historikerklubs in Junsbruck... Würzburg: Becker 1923. S. 69—95.

Die Bestätigung und Aufklärung, die die klassische Geschichte von der Orientalistik, speziell der babhlonischen Forschung, ersfährt, wird beispielshalber dargelegt an Herodots Nachricht von einer schweren inneren Schätterung des persischen Reiches während des Xerres-Zuges, an der Vermischung der Bezeichnungen von Babhlonien und Asspried bei Herodot, Xenophon und Manetho, an Alexanders d. Gr. Plan der Eroberung Karthagos und dem Kamps der Ptolemäer und Seleuksden um Sprien, am Saradiskult.

Schlachten-Atlas zur antiken Kriegsgeschichte. Hrsg. von Johannes Kromayer u. Georg Veith. 120 Kt. auf 34 Taf. mit begleit. Text. Lfg. 3. Römische Abt. 4. Die Bürgerkriege von Caesar bis Octavian 49—31 v. Chr. (Sp. 83—122, 6 farb. Kt. Bl.) Leipzig: Wagner & Debes 1924. 2°

In der gleichen Weise wie dei den bisher erschienenen Lieserungen enthält der Text zu diesem grundlegenden Kartenwerk jeweils zu den einzelnen Kämpsen die ausgezeichneten Zusammenfassungen: Quellen und Literatur, Hergang der Ereignisse, Weinungsverschiedenheiten, wobei die Kämpse in Alexandrien sowie gegen Pharnaces ausschlichken erörtert werden, an anderen Stellen auf des 1. Verfassers inzwischen erschienenen 4. Band der "Antiken Schlachtfelder" verwiesen ist.

## b) Griechische Geschichte

Beloch, Karl Julius: Zur Chronologie der ersten Ptolemäer. In: Archiv für Papyrusforschung. Bd 7, H. 3/4, S. 161—174.

Nus den Feststellungen Edgars (Annales du Service des Antiquités de l' Egypte 17: 1917, S. 210ff.) über den Wechsel von Gemein- und Schaltjahren in dem in Philadelphos' letter Zeit in Geltung stehenden makedonischen Kalender wird die Folgerung gezogen, daß dieser auch in Aghpten ein Mondstalender war; darauß ergibt sich sich sin Aghpten ein Mondstalender war; darauß ergibt sich sich sin Philadelphos' Regierungsentritt Ende April oder Ansang Wai 246, sür seinen Tod der 26. Jan. 246 oder kurz vorher sowie eine Keihe weiterer Feststellungen. Der Gang des Kalenders in Philopators ersten Jahren bleibt nach wie vor ein ungelöstes Problem.

Beloch, Karl Julius: Griechische Geschichte. 2. neugestalt. Aufl. Bd. 3. Bis auf Aristoteles u. d. Eroberung Asiens. Abt. 2. Berlin: de Gruyter & Co. 1923. gr. 8° 3, 2. Mit 1 [farb.] Kt. (X, 504 S.)

Sinzelausführungen zur Darstellung der 1. Abteilung, die die Zeit vom Zusammenbruch Athens dis auf Aristoteles und die Groberung Asiens enthält.

Birt, Theodor: Alexander der Große und das Weltgriechentum bis zum Erscheinen Jesu. Leipzig: Quelle & Mener (1924). (VIII, 497 S., 12 Taf.) 8°

In ber lebhaften, plastischen Darstellungsform, die bon bes gleichen Berfassers "Bon homer bis Sotrates" und seinen

7

beiden Bänden "Römischer Charakterköpse" bekannt ist, wird, ebenso durch Anmerkungen weitergeführt, die zwischen jenen Werken noch bestehende Lücke durch eine einprägsame, teilweise farbenprächtige Schilberung der Grundlagen, des Schöpfers und der Auswirkungen des Hellenismus geschlossen.

Birt, Theodor: Philipp von Mazedonien und der Untergang der griechischen Freiheit. In: Velhagen & Alasings Monats= hefte. Jg. 38, H: 7, März 1924. S. 50—56.

Endres, Heinrich: Geographischer Horizont und Politik bei Alexander d. Gr. in den Jahren 330/323. Bürzburg: Selbstverlag 1924. (23 S.) 8°

E. kommt zu dem Ergebnis, daß Alexander kurz vor feinem Tode zu der Anschaung von der meerumströmten Dikumene durchgedrungen ist, daß diese und sein Beltherrschaftsbegriff in eins zusammengestossen sind und die vorbereitete arabische Expedition den Auftakt zur Eroberung des Bestens bedeutet.

Forrer, E.: Die Griechen in den Boghazköi-Texten. In: Orientalistische Literaturzeitung. Jg. 27, Nr 3, März 1924. Sp. 113—118.

Es werden die Namen Achaia, Steokles, Aolier gefunden und eine in den Kämpfen in Rleinasien und auf Kypros im 13. Ih. hervortretende Grohmacht mit einem Herrscher Attarissische Atreuß?) auf Griechenland gedeutet.

Forrer, Emil: Vorhomerische Griechen in den Keilschrifttexten von Boghazköi. In: Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft zu Berlin. Nr 63, Marz 1924. S. 1—22.

Die Klärung der in kanisischen Urkunden des Hatti-Reichs vorkommenden geographischen Berhältnisse Südkleinasiens läßt Pamphhlien um 1325 v. Chr. als von Griechen besetz und in den erwähnten Ortbezeichnungen und Personen Achaia, Lesbos, Troia und die bisher nur aus der griechischen Sage bekannten Namen Andreus, Eteokles, Atreus erkennen.

Guratzsch, Curt: Streitsätze zur Salamisfrage. In: Klio. Bd 19, H. 2. S. 128—139.

Belochs Bersuch, nicht Lipsotutali, sondern Hagios Georgios mit Psyttaleia gleichzuseten, und seine und Ad. Bauers Annahme der persischen Aufstellung im Sunde werden widerlegt, der eigentümlich zurückgebogene rechte Flügel der persischen Geschwaderlinte vor dem Sunde aus strategischen Mahnahmen der Eriechen erklärt (Themistokles' Botschaft zutreffend), unter Abweisung auch der Macanschen Theorie der Verlauf des Kamptes stäziert.

Kirchner, J.: Zur Chronologie der attischen Archonten des 3. Jh. v. Chr. In: Philol. Wochenschrift. Jg. 44, Nr 36. Sp. 869—877.

Körte, Alfred: Der Harpalische Prozeß. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum usw. Jg. 27, 1924, H. 4, Bd 53. S. 217 bis 231.

Auf Grund der Ordnung der Chronologie wird eine klare Darstellung der Borgänge gegeben als einer Fäulniserscheinung der totkranken attischen Demokratie, die zu dem Urteil führt: "Ein so verrottetes Staatswesen verdiente weder äußere Macht noch innere Freiheit."

Körte, Alfred: Zum attischen Scherbengericht. In: Mitteilungen d. Deutschen archäolog. Instituts. Athen. Abt.

Bd 47, 1922 (ersch. 1924), S. 1-7.

Die von A. Bruedner gefundenen zahlreichen Scherben mit dem Ramen des Kleippides (Athen. Mitt. 8b 40, 1915, S. 1 ff.) nötigen nicht zur Annahme eines anderen Oftrakismos als des vom Jahre 443. Schrift und Orthographie dieser vom gleichen Tage stammenden Täselchen zeigen die im attischen Schreibenessein bieser Beit herrschende Mannigkaltigkeit. Statt der von Kleisthenes vorgeschriebenen Beifügung des Demotikons zum Namen sindet sich viel häusiger der Batersname.

Kretschmer, Paul: Alakšanduš, König von Viluša. In:

Glotta. Bd 13, H. 3/4. S. 205-213.

Bor Forrers Ibentifitationen verfaßt, wird ber in den Boghazköi-Texten vorkommende Name mit dem des Alexansdros von Ilios, Muttallis mit Motylos gleichgesett, das Bansdern der Sage nach dem Norden mit dem bekannten Borkommen stiblich-kleinasiatischer Stämme um Troja erklärt und aus dieser Verpslanzung auch die von Homer nirgends begründete Doppelnamigkeit des Paris hergeleitet.

Bilden, Ulrich: Griechische Geschichte im Rahmen der Albertumsgeschichte. München: R. Olbenbourg 1924. (VI,

246 S.) gr. 8°

In der Reihe der Ergänzungsbände zu dem von Arnold Reimann herausgegebenen Geschichtswerke für höhere Schulen erschienen — glückliche Schüler, denen also wenigstens mittelbar dieser Ueberblick eines Meisters zukommt! , beziecht die glänzende Darstellung die orientalische Geschichte, soweit sie nötig erscheint, wirklich in den Berlauf der griechischen ein, würdigt aussührlich Alexander und die hellenistische Zeit, berücksichtigt alle Kulturgebiete und gibt in Quellen= und Literaturangaben am Ansang, sowie einigen Seiten Anmerkungen am Schluß weitere hinweise und Ausssührungen.

### c) Römische Geschichte

Alföldi, Andreas: Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonien. Bd 1. Berlin: de Gruyter & Co. 1924. (III, 91 Si) 4° = Ungarische Bibliothek. Reihe 1, 10. Aus:

Ungarische Jahrbücher. Bd 3 u. 4.

Entgegen der Ansicht von Seeck, daß durch die gotische Invasion die römische militärische und administrative Organisation mit einem Schlage vernichtet worden sei, wird in A. Die Angaben der Münzen zunächst gezeigt, daß die Münzprägung, vor allem in Siscia, bis 387 und in Sirmium bis 395 gedauert hat. In dem Abschnitt: Repertorium zum Aushören des Münzumlaufs in Bannonien werden nach den einzelnen römischen Siedlungen getrennt, die dort gefundenen Münzen, entsprechend ihrer Berteilung auf die einzelnen Kaiser geordnet, ausgezählt. Beigefügt ift eine tabellarische Übersicht der Prägungen von Siscia und Sirmium von 375 bzw. 379 an bis zu ihrem Aushören. B. Die zeitliche Bestimmung der Teilung Albricums: wird entgegen den bisherigen Aufsafungen für das Jahr 389 erschlossen. C. Die pannonischen Angaben der Notitia Dignitatum: zwischen 379 und 395 ist man noch bemüht, die Liste auf dem Laufenden zu halten, wie andem Fehlen zahlreicher unter Balentinian erbauter Castra und der Aufsührung der administrativen Anderungen infolge der Teilung nachgewiesen wird. Stellung der equites und cunei.

'Auerbach, M[oses]: Zur politischen Geschichte der Juden unter Kaiser Hadrian. Berlin: B. Harz [; aufgekl.] L. Lamm 1924. (IV, 40 S.) gr. 8° = Aus: Jeschurun. Jg. 10 und 11.

Die Empörung über den Umschwung nach der anfänglichen Abtehr von der Politik der Judenbedrückung. Der Aufftand bis zur Niederwerfung. Folgen: An Stelle Jerusalems Colonia Aelia Capitolina erbaut. Berbot der Berbreitung und Betätigung des Toragesetes. Bersuche, es trozdem zu erfüllen; Märthrer. Mit Antoninus Pius allmähliches Nachlassen der Berfolgungen dis zur Zurücknahme der Edikte. In zwei Exturfen am Schluß wird im Gegensat zu der üblichen Datierung auf 132 die Cassius Dion 69,12 erwähnte zweite Keise Hadriandes Aufftandes angenommen, für den sich dann etwa siebensiährige Dauer ergibt.

Birt, Theodor: Römische Charakterköpfe. Ein Weltbild in Biographien. 6., verb. Aufl. Leipzig: Quelle & Meyer (1924). (VIII, 351 S., 20 Taf.) 8°

Neben einzelnen Anderungen wird S. 337ff. die Auffassung Heinzes über Cicero: De republica bekämpft, der die Schrift nicht für Vombejus bestimmt sein lassen will.

Burckhardt, Jacob: Die Zeit Konstantins des Großen. 4., nach d. Ausg. letzter Hand verb. Aufl. (Vorw.: Ernst Hohl.) Leipzig: Kröner 1924. (X, 493 S.) kl. 8°

Das Vorwort begründet mit einem Blid auf Geschichte und Eigenart der Burdhardtschen Werke den Verzicht auf Ampafung an die heutige Forschung auch bei dieser Neuauflage.

Clotz, Ernst: Zur Geschichte der 8. Legion. In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-German. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 7, H. 1. S. 42—44.

Biedergabe der Ergebnisse einer an der Universität Freiburg i. Br. zur Annahme gelangten, in Maschinenschrift von der dortigen Universitätsbibliothet und der Staatsbibliothet in Berlin zu entleihenden Dissertation.

Dessau, Hermann: Geschichte der römischen Kaiserzeit. Bd 1. Bis zum 1. Thronwechsel. Berlin: Weidmann 1924.

(VIII, 585 S.) gr. 80

Eine neue breitangelegte Darftellung der römischen Kaiserzeit, auf strenger wissenschaftlicher Grundlage beruhend, aber allgemeinverständlich geschrieben, von dem bekannten Spigraphiker und ehemaligen wissenschaftlichen Beamten der Kreußischen Alabemie der Wissenschaften dieser dargebracht. Gliederung des vorliegenden Bandes: 1. Von den Anfängen des späteren Kaisers Augustus. 2. Begründung des Kaisertums. 3. Reichsverwaltung,

Finanzwesen. 4. Kaiser Augustus als Schützer und Mehrer des Reichs. 5. Die Familienverhältnisse des Kaisers Augustus. Die Feststellung der Nachfolge. Das Ende. 6. Kaiser Augustus' Bezziehungen zu Literaten und zur Literatur und zu den hauptsäczlichten aeistigen Strömungen der Leit.

Domaszewski, Alfred von: Bellum Marsicum. Mit 1 Kt. Wien: Hölder-Pichler-Tempsky A. G., in Komm. 1924. gr. 8° — Akademie d. Wissenschaften in Wien. Philos.-hist. Kl. Sitzungsberichte. Bd 201. Abh. 1.

In regestenartiger Form werben die Stellen ber antiken Schriftsteller und die daraus sich ergebenden Folgerungen für Quellenkritik und Name des Bundesgenossenkrieges, Angehörige und staatliche Gliederung des italischen Bundes aneinsandergereiht und der Berlauf des Kampses daraestellt.

Drexel, F.: Die Grenztruppen d. obergermanischen Limes im 2. Jahrhundert, In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-Germ. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 8, 1924, H. 1. S. 13—19.

Berteilung der einzelnen Truppenteile auf die Raftelle in ben Jahren 134 und 116. Entwidlung der Truppeneinteilung

feit Babrian.

Ensslin, Wilhelm: Die Ackergesetzgebung seit Ti. Gracchus im Kampfe der politischen Parteien. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum. Jg. 27, Bd. 53, H. 1. S. 15—25.

Darstellung, wie sich die Adergesetzgebung von der geplanten spaialen Resorm des Ti. Gracchus zum Parteiprogrammpunkt und politischen Kampsmittel entwickelt, dis sie von den Landanweisungen der siegreichen Feldherren am Ausgang der Republik überholt wird.

Giehrl, Hermann v.: Casar als Felbherr und Staatsmann im Lichte unserer Zeit. In: Wissen und Wehr. Ig. 1924, H. 3 u. 4. S. 161—185; 265—282.

Durch Begriffe und Beispiele der neuzeitlichen Ariegjührung und Politik geklärte Darstellung von Casars Aufenthalt in Rom Sommer 49 bis zur Brechung des Biderstandes der Pompejaner in Afrika Frühjahr 46. Casar der Herr Roms. Casars Reformen. Casar in Spanien. Der Imperator Casar.

Hartmann, Ludo Moritz: Kurzgefaßte Geschichte Italiens von Romulus bis Viktor Emanuel. Gotha: Friedr. Andr. Perthes 1924. (VII, 342 S.) 8°

Für die Altertumswissenschaft kommen von diesem allgemeinsverständlichen, die sozial-wirtschaftlichen Verhältnisse besonders derücklichigenden überdlich in Vetracht die Abschnitte: 1. Lage und Erenze Italiens. 2. Besiedelung. 3. Einigung Italiens duch den römischen Bauernstand. 4. Italien und das Reich. 5. Die Zersehung des römischen Meiches durch die Erundherrschaft. 6. Die Loslösung Italiens vom Oriente.

Hentig, Hans v.: Über den Cäsarenwahnsinn, die Krankheit des Kaisers Tiberius. München: Bergmann 1924. (52 S.)
4º = Grenzfragen d. Nerven- u. Seelenlebens. H. 119.

Die bem Lebensgang mit feinen periciebenen Rrantheitsperioden folgende, eingehende psychiatrische Beurteilung ber in Betracht kommenden Nachrichten führt zu dem Schluß, daß Tiberius ein Schizophrener war. Einen Casarenwahnsinn gibt es nicht, seine Erscheinungsformen murben burch Dulben. Reigheit und Befehlsautomatie ber Römer gezüchtet.

Hülsen, Christian: Zum Kalender der Arvalbrüder: Das Datum der Schlacht bei Philippi, In: Strena Buliciana.

S. 193-197.

Ein von Henzen und seinen Rachfolgern auf April/Mai bevogenes Bruchftud gehört vielmehr zu Oft./Nov. und ergibt ein Fest der Benus Erheina bei ihrem Tempel vor dem Collinischen Tor für den 24. Oft., was durch ein Fragment der Fasten des Berrius Flaccus (Notizie degli scavi 1921, p. 2771.) bestätigt wird und die in diesem ermähnte 2. Schlacht bei Philippi und ben Tob bes Brutus also auf ben 23. Oft. 42 festlegt.

Fäger: Die Berteibigung ber römifchen Reichsgrenze gegen Germanien. In: Deutsches Offigierblatt. Ra. 28. Rr 19. 21, 22, S. 146—147, 163—164, 172—173,

lieberblic über die Abwehrmaknahmen von Augustus bis aum Ende der Romerberricaft unter modern-ftrategischen Befictenunften.

Marmorstein, A.: Eine angebliche Verordnung Hadrians. In: Jeschurun. Jg. 11, H. 8/4, März/April 1924. S. 149—156.

Das insbesondere bei driftlichen Schriftftellern ermähnte Berbot Babrians an bie Juben, Jerufalem ju betreten, wirb von ben Angaben in Salmub und Mibraich miberlegt.

Pohlenz, Max: Eine politische Tendenzschrift aus Caesars Zeit, s. Griechische Schriftsteller, Dionysios von Halikarnaß.

Rau. Reinhold: Zur Geschichte des pannonisch-dalmatischen Krieges der Jahre 6-9 n. Chr. In: Klio. Bd 19, H. 3. S. 313 bis 346.

Darstellung, nach Jahren gegliebert, auf Grund erneuter Durcharbeitung ber Überlieferung. Bei Dio liegt ein sehr guter Bericht eines Teilnehmers und Augenzeugen aus der Umaebung bes Germanicus zugrunde.

Saria, Balduin: Zur Geschichte der Provinz Dacien, In:

Strena Buliciana. S. 249-52.

Unveröffentlichte Inschriften bestätigen die literarischen Nachrichten und Schluffe aus Mungen, daß bereits unter Gallienus die Brovinz endgültig von den Römern aufgegeben worben ift. Unter Aurelian fand zur Rettung der Reste ber römischen Zivilbevölkerung eine Expedition fatt, auf die sich vielleicht der eine von 2 publizierten Soldatengrabsteinen bezieht. Schnabel, Paul: Die zweite Diktatur Cäsars. In: Klio. Bd 19, H. 3. S. 354-355.

Aus bem Fehlen ber Dittatur Cafars auf 2 Mungen aus ber Beit ber Schlacht von Thapfus ergibt fich, bag bie 2. Dittatur nur 1 Jahr gebauert hat, er sie also erst Ende Januar ober Anfang Februar 47 persönlich in Alexandria angetreten hat. Schur, Werner: Fremder Adel im römischen Staat der Samniterkriege. In: Hermes. Bd 59, H. 4. S. 450-473.

In Erganzung ber Münzerschen Nachweise wird bie Bertunft der Marcier und des Q. Publillus Philo aus dem Bolster-lande erschlossen, die der Claudier aus Tusculum, Braeneste oder Tibur vermutet, und dabei über Amts- und Bermandtschaftsbeziehungen der ihnen angehörenden führenden Staatsmanner sowie die Stellung der Geschlechter in der Politik des 4. 3h. und dessen Geschichte Wichtiges gefolgert. 1. Die Nobilität ber Marcier. 2. D. Publilius Philo und die Latinerfrise. 3. Patrizische und plebejische Claudier. 4. Claudier und Sempronier. Veith, Georg: Zu den Kämpfen der Caesarianer in Illyrien. In: Strena Buliciana. S. 267—274.

Historisch-kritische Behandlung der Katastrophe des C. Antonius auf Curicta 49 und der Seeschlacht bei der Insel Tauris 47 v. Chr.

#### 2. Epigraphik

Diehl, Ernestus: Inscriptiones latinae christianae veteres. [Ca. 15 fasc.] Fasc. 1—3. Berlin: Weidmann 1924. (S. 1 bis

240.) gr. 8º

Die Sammlung will tein Corpus schaffen, sonbern eine Auswahl aller für die Geschichte und Altertumskunde bes älteren Christentums und den Niedergang der lateinischen Sprache wichtigen Inschriften, nach sachlichen Gruppen aus allen bisherigen Sammlungen und Beröffentlichungen zusammenstellen. Inhalt der vorliegenden Lign.: Pars 1. Tituli Christiani ad res Romanas pertinentes. 1. Tituli imperatorum domusque imperatoriae. Tituli regum et principum exterarum gentium. 2. Tituli virorum et mulierum ordinis senatorii. 3. Tituli ordinis equestris. 4. Viri honesti. Honestae feminae. Viri devotissimi. 5. Tituli ministrorum domus Augustae. 6. Tituli municipales. 7. Tituli sacerdotum ethnicorum. 8. Tituli militares. 9. Tituli ad ludos pertinentes. 10. Tituli ministrorum vitae privatae opificum artificum. 11. Tutores. Patroni. Nutritores. Alumni. Liberti. Servi. 12. Tituli operum locorumque publicorum. Tituli aedificiorum privatorum. 13. Iura sepulcrorum. 14. Acclamationes. 15. Instrumentum domesti-cum. Pars II. Tituli christiani ad res christianas pertinentes. 1. Tituli episcoporum et pontificum Romanorum. 2. Tituli patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum, sacerdotum. 3. Tituli archipresbyterorum et presbyterorum. 4. Tituli archidiaconorum, diaconorum, levitarum, diaconissarum, sub= diaconorum.

Dittenberger, Guilelmus: Sylloge inscriptionum Graecarum. Condita et aucta. Nunc tertium ed. Vol. 4. fasc. 2. (Praefatio: F[riedrich] Hiller de Gaertringen.) Leipzig: Hrizel 1924. (VI S., 185—638.) gr. 8°

Nach den im 1. Teil des 4. Bandes enthaltenen 3 Namensin= dices umfaßt der borliegende abschließende Teil unter Weglafjung des früheren grammatischen Verzeichnisses in einem Alphabet das wesentlich vermehrte Wortregister, in dem (als Silfe u.

a. für sonstige Inschriftenerganzungen) bei den Hauptwortklassen der Stichwörter jeweils die nächstverbundenen Worte herausgehoben sind.

Egger, Rub.: Ein carmen figuratum aus Salona. Χαρισμα. S. 12—15.

Aus ber in Form einer Spring abgeteilten Sartophage inschrift CIL III 9628 (Bucheler: Carm. epigr. Rr. 627) wird ein Spitaph früherer Zeit, worin ber Tote den Ban-berer anspricht, berausgelöst, in den, Metrum und Zusammenhang störend, biographische Notizen eingeschoben find.

Inscriptiones Graecae. Consilio et auctorit. Academiae Litter. Boruss. ed. Ed. minor. Vol. 1. Inscriptiones Atticae Euclidis anno anteriores. Ed. Fridericus Hiller de Gaertringen. Berlin: de Gruyter 1924. (VIII, 393 S.) 20

Die neue Ausgabe des seinerzeit noch in Bb 1 des Corpus Inscriptionum Atticarum und seinen Supplementen veröffent= lichten Inschriftenmaterials faßt gusammen, was mehr als 50 Jahre missenschaftlicher Arbeit und Methode geforbert haben. Bon der Wiedergabe in Majusteln ist mit wenigen Ausnahmen diesmal abgesehen worden. Von besonderem Werte sind die beigefügten Fasti Attici und unter ben gahlreichen umfangreichen Indices bor allem berjenige über ben Sermo Atticus.

Neeb, Ernst: Die in den Jahren 1921-1923 in Mainz gefundenen römischen Inschriften. In: Mainzer Zeitschrift. Jg. 17/19: 1921/24. S. 59—61.

Neeb: Römische Inschriften aus Mainz. In: Germania, Korrespondenzblatt d. Röm.-German. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 7, H. 1. S. 21—22. Kundbericht, Text und Erläuterung zweier im Jahre 1922

ausgegrabener Stüde.

Rehm, Albert: Zur Chronologie der milesischen Inschriften des 2. Jahrhunderts v. Chr. München: Bayer. Akademie d. Wissenschaften; G. Franz'scher Verlag in Komm. 1923.
 (28 S.) gr. 80 = Sitzungsberichte d. Bayer. Akad. d. Wiss. Philos.-philol. u. hist. Kl. Jg. 1923, Abh. 8.

Berichtigungen ju der von Sauffoullier aufgestellten Stephanophoreuliste Milets und daraus sich ergebende Folgerungen für die Datierung einiger milefifcher Infdriften. Insbesondere wird die Urfunde über Ginrichtung des Rultes des romifchen Bolfes und der Roma (7. Milet=Bericht, Ang. ju den Abh. d. Preuß. Atad. 1911, S. 16 ff) in die Fruhzeit ber Proving Aften

gefeut.

Wilhelm, Adolf: Ein Epigramm aus Thermon. In: Strena Buliciana. S. 167—170.

Berbesserungen zu bem Aqxacologizor Asltlor 1915 o. 57. åg. 35 abgebrucken Epigramm, das von Poseibippos herrühren fönnte.

Wilhelm, Adolf: Zu Inschriften aus Athen, Delos, Haliartos, Elateia, Chersonasos, Rhodos, Kalymnos und Olymos. In: Anzeiger der Akademie d. Wissenschaften (Wien). Philos.histor. Klasse 1924, Nr 18. S. 118-146.

Wilhelm, Adolf: Zu Inschriften aus Delphi. Samos und Smyrna. In: Anzeiger der Akademie d. Wissenschaften (Wien). Philos.-histor. Klasse 1924, Nr 18. S. 95—118.

#### 3. Numismatif

Bahrfeldt, M. v.: Beiträge zur römischen Kupferprägung aus dem Ende der Republik. 1. Das semunziale Kupfer mit der Prora nach links. In: Blätter für Münzfreunde. Jg. 59.

Nr 5/6, Mai/Juni 1924. S. 65—69. Die seltenen Stücke des Semis, Triens und Quadrans tonnen mit den Uffen bes Man. Fonteius und bes Rollegiums Garailius. Oculnius und Bergilius, beren Reichnung in allen Einzelheiten übereinstimmt, ausammenbangen, wenn bies auch nicht zu beweisen ift. Es bandelt sich um eine reguläre Brägung, bie aus unbefannter Urfache nicht lange angebauert bat. Rufammenstellung ber befannt gewordenen Stude.

Bernhard, Oskar: Pflanzenbilder auf griechischen und römischen Münzen. Eine naturwissenschaftl. numismat. Studie. (Mit 181 Münzabb. auf 5 Taf.) Zürich: Verlag Seldwyla 1924. (47 S.) gr. 8° = Veröffentlichungen d. schweizer. Gesellschaft f. Geschichte d. Med. u. d. Naturwiss. Bd 3.

Der Text gibt eine Beichreibung der Münzen und die Erflärung für die Babl der Mingbilder.

Brambach, W.: Centenionalis. In: Mitteilungen für Münzsammler. Jg. 1, Nr 8/10, Sept./Okt. 1924, S. 84-86.

Auch beim spätrömischen (fog. Bronze-) Kleingelb ist, ba es als Silbergeld zur Soldzahlung verwendet wurde, der zwar immer abnehmenbe, aber außerlich sichtbar gemachte Silbergehalt wesentlich. 100 fonstantinische Kleinbronzen haben bas Gewicht von 1 rom, Pfund, daber ihr Name.

Gaebler, H.: Lampsakenische Parerga. In: Zeitschrift f.

Numismatik. Bd 34, H. 3 u. 4. S. 304-314.

Musscheibung einer Anzahl Münzen, die, bisher für 2. in Anspruch genommen, mit bem für biefe Stabt gesicherten Schema des Flügelpferd-Borderteils nicht übereinstimmen. — Eine durch Ueberprägung von Aupfermunzen Antiochos' II. hergestellte Emission und Bermutungen über ihre Entstehung.

Giesecke, Walther: Sicilia numismatica. Die Grundlagen d. griech. Münzwesens auf Sizilien. Leipzig: Hier-

semann 1923. (VI, 188 S., 27 Taf.) 4° Auf planmäßigen Feststellungen des Durchschnittsgewichtes einer möglichst großen Bahl bon Münzen beruhend stellt bas Werk, ohne die geschichtlichen, kunstwissenschaftlichen und mythologischen Gesichtspunkte zu vernachlässigen, vor allem die Rusammenfetung, Wandlung und Entwidlungsfolge ber einzelnen Münzordnungen, die Wertbeziehungen der Münzmetalle innerhalb diefer und die Fragen der Finang- und Währungspolitik in den Vordergrund und zeigt, das Hauptgewicht auf das 4. u. 3. Ih. b. Chr. legend, wie die Entwicklung von den gesamten außen- und innenpolitischen, finanziellen und wirtschaftlichen Verhältnissen beeinflußt wird, dadurch für diese Zeit ein Spiegelbild des gesamten antiken Münzwesens überhaupt.

Hamburger, Joseph: Eine irrtümlich Philadelpheia Decapoleos zugeteilte Kupfermünze. In: Mitteilungen für Münzsammler. Jg. 1, Nr 1, Jan. 1924. S. 3.

Betrifft die Frankfurter Mungblätter Nr 8/9. S. 81 be-

ichriebene Münze.

Herrmann, Fr.: Die Silbermünzen von Larissa in Thessalien. In: Zeitschrift f. Numismatik. Bd 35, H. 1 u. 2, S. 1—69.

Die auch für die allgemeine Geschichte wichtige Abhandlung enthält eine Beschreibung nach dem im Berliner Kabinett borhandenen Material, die historische Einordnung in 8 zeitliche Gruppen auf Grund metrologischer, historisch-politischer, stillritischer Gesichtspunkte und die Deutung der Theen.

Kubitschek, Wilhelm: Der Goldfund bei Arras. In: Mitteilungen d. Numismatischen Gesellschaft in Wien. Bd 25. Nr 67-70, Juli-Okt. 1924. S. 265-268.

Bericht über ben publizierten kleinen Teil bes nach seiner Auffindung (1922) zerstreuten großen Schapes von Aurei, Goldmedaillons und Halsketten. Nähere Besprechung eines Medaillons des Chlorus.

Laum, Bernhard: Heiliges Geld. Eine histor. Untersuchung über d. sakralen Ursprung des Geldes. Tübingen: Mohr

1924. (XII, 164 S.) gr. 8°

Da im Bereich der griechisch-römischen Kultur die Erschaffung der thpischen Geldsormen ersolgt ist, stellt sie ganz überwiegend den Umtreis dar, in dem die außerordentlich sessen wiegend den Umtreis dar, in dem die außerordentlich sessen. Behandelt wird: Kap. 1: Der Kult als Schöpfer normierter Entgeltungsmittel (das Kind nicht im Handel, sondern als Opsertier Werteinheit und Zahlungsmittel geworden). 2. Übertragung der im Kult ausgebildeten Normen in das prosane Leden (Teile des Opsertieres als typische staatliche Entgeltungsmittel; aus der Ablösung durch andere Güter das Kind zum Wertmesser geworden). 3. Entwicklungsgeschichte der Opsergaben. 4. Die prämonetären Geldsormen. 5. Entstehung und Wesen der Münze.

Lederer, Ph.: Eine Gruppe sizilisch-punischer Tetradrachmen. In: Zeitschr. f. Numismatik. Bd 34, H. 3 u. 4. S. 284—303.

Eine burch Berkoppelung verwandter Stempel (Biergespann und weiblicher Kopf) zusammenhängende Reihe ohne Ethnikon wird Kamarina zugewiesen und das Auftreten der syrakusischen Münzbilder mit den Beziehungen zu Dionysios seit 405 v. Chr., ein weiterer stilistischer Bandel mit karthaz gischem Einsluß erklärt.

Lückger, H. J.: Eine seltene Münze der Fausta, Gemahlin Constantinus I. d. Gr. In: Blätter f. Münzfreunde. Jg. 59, Nr 1, Januar 1924. S. 12—14.

Centenionalis aus der Münzstätte Arelate, dem großen Köl-

ner Münzfund von 1895 entstammend.

Regling, Kurt: Choirion, nicht Herakleidas. In: Zeitschrift f. Numismatik. Bd 34, H. 3 u. 4. S. 349-353.

Eine bisher Herakleibas jugeschriebene Drachme von Catana ift nach Briifung ber Stempel ber vorhandenen Exemplare vielmehr ein Berk des Choirion. Bon ersterem werben die fignierten und ihm jugeschriebenen Mingen jusammengestellt.

Ruzicka, Leon: Doppelte Erasion auf einer Münze des Nero von Thessalonike. In: Zeitschrift f. Numismatik. Bd 84. H. 3 u. 4. S. 354—355.

Die Damnatio memoriae ift junächft an Bilb und Inschrift Reros, sobann an bem aufgestempelten Ramen Domittans burchgeführt.

Ruzicka, Leon: Zwei Statuen des Praxiteles auf Münzen von Ulpia Pautalia. In: Strena Buliciana. S. 667—670.

Der Zweisel, ob auf der in der Wiener Numismatischen Zeitschrift 51, 1918, S. 39ff. behandelten Münze wirklich der Hermes des Praxiteles gemeint sei, wird durch eine Kupfermunze Caracallas der gleichen Stadt behoben, die seinen Sathr darstellt.

Steiner, Paul: Eine Münzfälschung mit Darstellung der Porta Nigra in Trier. In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-German. Kommision d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 7, H. 2. S. 68—70.

Svoronos, Jean N.: Les Monnaies d'Athènes. Livr. 3-5. (Pl. 41-100.) München: F. Bruckmann 1924. 2° = Trésor

de la numismatique grecque ancienne.

Ameite bis vierte Periode bes neuen Stils und Mungen ber römischen Raiserzeit.

Vogt, Joseph: Die Alexandrinischen Münzen: Grundlegung e. alexandrin. Kaisergeschichte. [2 Bde.] Bd 1. 2. Stuttgart: Kohlhammer 1924. 4°

1. Text. (X, 234 S., 5 Taf.) 2. Münzberzeichnis (IV, 185 S.) Mangels ausführlicher literarischer Quellen über die Eigenart der alexandrinischen Welt in der Kaiserzeit und ihr Verhältenis zur römischen Regierung ist das Corpus der alexandrinischen Münzen ein wichtiger Teil, diese Lüde zu füllen. Einem einleistenden überblich über die Hauptpunfte und die Gesamtentwicklung hinsichtlich Datierung, Aufschrift, Bildnis, Ehrenmünzrecht, Stil, Hertunft, Metall und Währung, Thyen folgt in Anlehnung an diese Kategorien, nach Kaisern gegliedert, die Behandlung der einzelnen Münzen, wobei besonders die Bedeutung der Thyen und ihrer Symbolik für die allgemeine wie vor allem die Wirtsschafts- und Religionsgeschichte herausgearbeitet wird. Ein Kegister der Typen schließt das chronologisch geordnete Münzberzeichnis des 2. Bandes ab.

Wegeli u. Hofer: Inventar der Münzen der römischen Republik. (S. 129—160 m. Abb.) Beilage zu: Jahrbuch des Bernischen historischen Museums in Bern. Jg. 2. 1922.

Willers, H.: Das Rohkupfer als Geld der Italiker. In: Zeitschrift f. Numismatik. Bd 34, H. 8 u. 4. S. 194—283.

1. Bahrend für die Bronzezeit Rohfupferftudchen als Grabbeigaben noch fehlen, haben fie nach Ausweis der Billa-

novafunde mindeftens seit dem 12. oder 11. Ih. bei Umbrern und Latinern sicher als Gelb gedient. 2. Geographisch geordnete Beschreibung aller der Zeit der Münzen vorausliegenden Funde solcher Stücke. 3. Die Besgabe ist unbeeinssluft von dem späteren griechischen Brauch ersolgt, dessen Deutung als Fährgeld für Charon erst nachträglich ersolgt ist. 4. Chronologie und Berbreitung des Rohkupfergeldes. 5. Darstellung des Rohkupfergeldes (heile und zerstücklete Guffuchen u. a. Formen) .

Wolters, Paul: Das älteste Bild der Roma. In: Festschrift Heinrich Wölfflin. München 1924. S. 9—18.

Eine silberne Dibrachme, bei der der Kopf der Borderseite bereits von Häberlin als die früheste bildliche Verkörperung der Roma erwiesen war, wird nach der Darstellung des Re-verses (Victoria mit der Palme) auf Grund eines Ueberblicks über die Bedeutung der Palme im Altertum und von Livius 10. 47, 3 auf das Rahr 294 v. Chr. batiert.

#### XIII. Urchäologie

#### 1. Allaemeines

Hekler, Anton: Kunst und Kultur Pannoniens in ihren Hauptströmungen. In: Strena Buliciana, S. 107-118.

Überblick über ben Wechsel ber Richtungen von den prahistorischen Verbindungen bes Landes nach Guben an, bedingt burch die Anderungen der Importgebiete im Busammenhang mit militärischer Belegung und Sandelsbeziehungen: neben Spuren national-feltischer Eigenart bis gur trajanischen Beit italische Einfluffe, im 2. 3h. aus Gallien und Germanien, im 3. Ih. aus Thrakien und Sprien.

Mayer, Anton: Die Einheit der griechischen Kunst. Berlin: de Gruyter & Co. 1924. (VIII, 90 S.) 4° Die Deutung für die gewaltige Wirfung der antifen Runst ist in der Philosophie, der Quelle der griechischen Beltanschau-ung, zu finden, als deren sichtbarer Ausdruck die Dentmäler hellenischer Meister bor uns fteben. 1. Der Ginheitsgebante in ber vorsofratischen Philosophie. 2. Die bilbende Runft und die Musit (M. die allen anderen Kunstarten im Geiste zugrunde liegende Wesenheit). 3. Platons Kunstanschauung (zentrale Stellung ber Musit). 4. Die musische und praktische Kunst ber Bellenen (Einzelanwendungen).

Mayer, Anton: Hellenische Kriegerdarstellungen.

Faust. 1923/24, H. 12. S. 5-9.

Enge Verwandtichaft von Rriegertum und Sport bei ben Bellenen in Leben und Darftellung. Das Agonale ift bas Sauptintereffe am Baffenhandwert.

Roden waldt, G.: Eine spätantike Kunstströmung in Rom. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Römische Abteilung. Bd 36/37, 1921/22. S. 58—110. Eine Reihe Sarkophagreliefs mit Jagdszenen, die cristlichen

Sartophage mit der Darstellung des Durchaugs der Asraeliten

durch das rote Meer und die Reliefs vom Konstantinsbogen werben auf Gemälbereihen au Shren Konftantins gurudge-führt, die ihrerfeits an die in Rom feit Jahrhunderten üblichen Malereien für Triumphe u. ä. anschlieken. Gegenüber ber aleichzeitigen klassizistischen und orientalisierenden Sofkunft zeigen sie eine volkstumliche, realistische Auffassung, die der italischen Neigung entspricht und, nach Zurüddrängung durch hellenistischen Ginfluk, in der Proving und mit dem gur Berrichaft gelangenden Christentum wieder bervortritt. Wichtig an ihr ift Die Erfindung neuer Szenen, die Ausgestaltung icon feststebender Thoen, die für Datierungen bedeutungsbolle Ginfügung zeitaenöffischer Trachteigentumlichkeiten.

Salis. Arnold von: Runft des Altertums. Berlin-Neubabelsberg: Athenaion [1924]. (128 S. mit 188 Abb., 5 [2 farb.] Taf.)

40 = Die fechs Bucher b. Runft. Buch 1.

In zusammenfassender, gebankenreicher überschau, jeweils über die gesamte antike Kunst von derzenigen Agyptens bis zum Ausgang des Altertums, werden in einer umfangreichen Gin-führung die kulturgeschichtlichen Bedingungen (Verhältnis zu Kultus, Staats- und Privatleben und die dadurch bedingten Ericheinungen), die Quellen (Originale und Ropien) und ber Anteil der Rationen erörtert und sodann die Entwicklung nach dem Wandel der Auffassung (Schematismus, Jbealismus, Jl-lusionismus, Expressionismus) und der Bewältigung der Form behandelt. Die Abbildungen geben z. T. weniger bekannte Monumente mieber.

Schnitki, Max: Das Pferd in der altgriechischen Kunst. In: Archiv für wissenschaftl. u. prakt. Tierheilkunde. Bd 51, H. 3. S. 338—346.

Stizze breier Berioden vom Anfang bes 1. Jahrtaufends bis zur Regierung bes Augustus. Das überall zu beobachtenbe weitaufgerissene Maul wird auf ben Gebrauch ber scharfen Trenfen zurüdgeführt.

Schober, Arnold: Die Landschaft der antiken Kunst. Leipzig: E. A. Seemann (1923). (12 S., 10 Taf.) kl. 8° = Bibliothek d. Kunstgeschichte. Bd. 69.

Springer, Anton: Handbuch der Kunstgeschichte. Bd 1. Leipzig: Kröner 1923. 4º

1. Die Runft des Altertums. 12., verb. u. erw. Aufl. Nach Abolf Michaelis bearb. von Paul Wolters. Mit 1078 Abb.,

8 Karbendr. Taf. u. 8 Taf. in Lichtdr. (XII, 608 S.)

Der Text der Neuguflage ist entsprechend den Fortschritten ber Forschung erganzt, das Abbilbungsmaterial, insbesondere burch Beigabe einer Anzahl weiterer Tafeln verbessert worden. Sehr zu begrüßen ift die Beigabe eines knappen Literaturverzeichnisses am Schluß.

Stein, Balther: Die Runft ber Griechen. Reutlingen: Englin & Laiblin 1924. (64 S. mit Abb. u. 1 eingebr. Rt.) 80 = Belt

u. Beit. 7.

Eine gehaltvolle, sehr brauchbare Einführung in die hellenische Runft, die an zahlreichen Stellen nicht nur bas übliche gibt, sondern auch mit perfonlicher Anschauung die Dinge durchbringt.

Studniczka, F.: Imagines Illustrium. In: Jahrbuch d. Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24, H. 1/2. S. 57fg.

Der Dichter Theofritos. Frühhellenistische Bilbnisgruppen in den Wandbildern des Hauptsaals von Boscoreale. Erfannt werden in weit ausgreifenden, auch viele andere Fragen desleuchtenden Ausführungen auf der linken Dekuswand Antisgonos Gonatas mit Khila und Menedemos von Eretria, auf der rechten Demetrios Poliorketes mit Eurydike, seine Braut Ptolemais und eine Hetäre. Abschließend Datierung auf die frühhellenistische Zeit und kunftgeschichtliche Würdigung.

S y b e l, Ludwig v.: Probleme der christlichen Antike. In: Neue Jahrbücher f. d. klass. Altertum. Jg. 27, Bd 53, H. 1. S. 25—36.

"Unerschütterlich besteht, daß die alteristliche Kunst Antike ist und in die antike Kunstgeschichte gehört." Die Stellung der Kunst in der werdenden Christusreligion: ausschließliche Darsstellung des Zwischenreiches im himmel unter allmählicher Anpassung der antiken Walerei an die cristlichen Forderungen. Die Darstellung des himmlischen Christus (entgegen dem ursprüngslichen Verbot) als aufrusenden oder thronenden Herren eröffnet schließlich den Bilderstreit. Die cristliche Kunst ist in Kom entstanden.

Weigand, Edmund: Die Stellung Dalmatiens in der römischen Reichskunst. In: Strena Buliciana. S. 77—105.

Vorzugsweise an den Kapitellen wird, unter Datierung wichtiger Denkmäler auch aus anderen Provinzen, gezeigt, wie an Stelle des italischen Hellenismus und des kleinasiatischen Klassizimus um die Zeitwende oder jedenfalls in spätaugusteischer Zeit ein einheitlicher römischer Keichstil tritt, innerhald bessen sich nur noch durch den Geist der Formbehandlung Westen und Osten differenzieren, deren Einflußsphären mit den Sprachgrenzen zusammenfallen. Dalmatien gehört dem westlichen Formenkreise an, nur der Dioksetianspalast in Spalato, der durch die Vereinigung schon früher nachzuweisender Einzelelemente als Tat und Ganzes etwas Neues ist, wesentlich zum östlichen, aber nicht sprischen, sondern kleinasiatischen Typus. Ausblid auf die Weiterentwicklung.

Winckelmann, Johann Joachim: Werke. In e. Ausw. hrsg. u. mit e. Vorw. vers. von Alexander Dorner. Hannover:

Sponholtz (1924). (343 S.) 8º

Ausgewählt sind aus Fernows Ausgabe wesentlich die Absschnitte philosophischer Betrachtung der Kunstgeschichte aus den folgenden Schriften: Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke mit der Erläuterung, Kleine Aussätze, Bon der Fähigkeit der Empfindung des Schönen, Bersuch einer Allesgorie, Geschichte der Kunst des Altertums.

Zahn, Robert: Κτω γοω. Glasierter Tonbecher im Berliner Antiquarium. Mit 1 mehrfarb. u. 2 einfarb. Lichtdr. Taf. u. 5 Abb. Berlin: de Gruyter & Co. 1923. (23 S.) 4<sup>o</sup> —Winckelmannsprogramm d. Archaeolog. Ges. zu Berlin. 81.

Das Verhältnis des antiken Menschen zur Todesborftellung und die Verwendung des Gerippes als Mahnung zum Lebensge= nuß werden anläglich Motto und Darstellung erörtert.

#### 2. Ausgrabungsergebniffe. Sammlungen

(f. auch Geographie und Topographie)

Buschor, Ernst, und Bernhard Schweitzer: Einzelfunde in Olympia 1922. In: Mitteilungen d. Dt. Arch. Instituts. Athen. Abt. Bd 47. S. 48-52.

Prahiftorifche und griechische Funde.

Dörpfeld, Wilhelm: Alte und neue Ausgrabungen in Griechenland. In: Mitteilungen d. Dt. Arch. Instituts. Athen. Abt. Bd 47. S. 25-47.

Bericht fiber besuchte Ausgrabungsstätten (Athen, Oropos, Cleusis, Korinth, Tiryns, Thermos, Leufas-Ithata, Kertyra) und eine eigene Grabung in Olympia, die mit der Feststellung eines zweimaligen gründlichen Umbaues des Beraions zu umfturgenden Unfichten über die Entwidlung der griechifchen Runftgeschichte führt.

Forschungen in Ephesos. Veröff. vom Oesterr. Archaeolog. Institute. Bd 3. (Vorw.: Emil Reisch.) Mit 6 Taf. in Heliograv. u. 281 Abb. im Texte. Wien: Oesterr. Verlegger E. Heliographe G. 1992 (IV) 2003 (IV) lagsges. E. Hölzel & Co. 1923 (III, 288 S.) 2º

In Anlage und Ausstattung an die früher erichienenen anschließend, behandelt der vorliegende Band die Agora mit Sallen- und Lorbauten, die Lorbauten am hafen, die Bafferleitungen, ben Aquaeduft des C. Sextilius Pollio und bas Brunnenhaus am Theater.

Führer durch das Provinzialmuseum in Bonn. Bd 1. Die antike Abteilung. Von Hans Lehner. 2. Aufl. Mit 32 Taf.

Bonn: Cohen 1924. (VIII, 238 S.) 8º

Die neue Ausgabe bes ausgezeichneten Führers, ber burch bie ausführliche Beschreibung und wissenschaftliche Ginordnung ber Denkmäler, die beigegebenen Literaturnachweise und vor allem die den einzelnen Gruppen vorausgeschickten allgemeinen Einleitungen weit über ben unmittelbaren Zwed hinaus ber Forichung bient, enthält eine Anzahl Berichtigungen und Erganzungen zur ersten Auflage ohne grundsätliche Anderungen Hallo, Rubolf: Bompeji. In: Literaturblatt. Beil. zur Frantsturter Zeitung. Nr 21, 10. Okt. 1924. S. 1.
Uberblick über die neueren Ausgrabungen nach A. Sog-liano: Guida di Pompei. 3. ed. Milano: Ballardi.

Knackfuss, Hubert: Der Südmarkt und die benachbarten Bauanlagen. Mit epigraph. Beitr. von Albert Rehm. (Staatl. Museen zu Berlin.) Mit 284 Abb. im Text u. auf 30 Taf. Berlin: Schoetz & Parrhysius 1924. (VII, 360 S.)  $2^{\circ} = \text{Milet. Bd 1, H. 7.}$ 

Inhalt: I. Baubefdreibung: Der Gubmartt; Die Bauten im Beften des Marttes; Der Plas vor dem nörblichen Martttor und ber öftlich anschliegende Begirt mit feinen Bauten;

Das Gebäude mit der Beihinschrift an eine Ronigin Laudike (Anhang: Berichtigung der Rekonstruktion des Buleuterion-Propylon). II. Infdriften.

Mercklin, Eugen v.: Antiken des R. Museo Artistico Industriale in Rom. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Röm. Abt. Bd 38/39, 1923/24, H. 1/2. S. 71—137. Beschreibung einer Auswahl von Basen, Lampen, Terratotten, Metall- und Marmorobietten.

Rumpf, Andreas: Leipziger Antiken. In: Archäolog. Anzeiger. Beibl. z. Jahrbuch d. Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24, H. 1/2. Sp. 44-95.

Aus dem Antitenmuseum der Universität Leipzig. Alterschwarzfigurige Basen aus Caere. Altattische Basen. Thrrhenische Amphoren. Korinthische Kratere. Lakonische Schalen. Caeretaner Hydria. Polychrome Buccheroamphora.

Schulze-Wolgast, Karl: Die Antiken im Park zu Wörlitz (Auszug). In: Archäolog. Anzeiger. Beibl. z. Jahrbuch d. Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24, H. 1/2. Sp. 24-38.

Beschreibung der von Arndt in den Einzelaufnahmen nicht veröffentlichten Stude der Joachim-Ernst-Stiftung, des einen Teiles der ehemaligen Antitensammlung des Herzogs Franz.

Die griechisch-ägyptische Sammlung Ernst von Sieglin. Hrsg. von Ernst von Sieglin. 1. Malerei u. Plastik. Tl. 1 (A). Leipzig: Giesecke & Devrient 1923. 45×32,5 cm = Ausgrabungen in Alexandria. Bd 2, 1, Tl. 1  $\langle A \rangle$ .

1 (A). Bearb. von Rudolf Pagenstecher t. Mit 50 Taf., 1 [farb.] Beibl. u. 128 Abb. im Text. (VIII, 124 S., 1 Bl., 50 [9 farb.] Taf.)

Mit Ausnahme einer größeren Einleitung zu der Abteilung Stoffe mußte fich der Text infolge der Zeitumstände im wesentlichen auf die Beschreibung der Fundstücke beschränken, die allerdings durchweg in den kunstgeschichtlichen Zusammenhang eingereiht werden. Der vorliegende Teil umfaßt: Grabreliefs und bemalte Stelen, Fragmente von Wandmalereien aus alexandrinischen Gräbern, Mumienporträts, Mumienhüllen, Stoffe, Rleinbronzen, Gegenstände aus Blei, Arbeiten in Stud, Geschnittene Steine und Figürchen aus Glas.

Beed, Walther: Neues vom römischen Cannstatt. In: Schwäbischer Merfur 1924, Ar 40. S. 10. Funde aus dem 3. Ih. n. Chr. bei einer Ausgrabung.

Wiegand, Theodor: Achter vorläufiger Bericht über die von den Staatlichen Museen in Milet und Didyma unternommenen Ausgrabungen. In: Abhandlungen der Preuß. Akademie d. Wissenschaften 1924. Philos.-hist. Kl. Nr 1. Berichtet wird fiber folgende Ergebniffe der Jahre 1910 bis

1913: 1. Milet: A. Zum Stadtplan. B. Der Bestmarkt. C. Das römische Heroon an der Theaterbucht. 2. Didyma: A. Die Freilegung des Abytons. B. Die Entdedung des Raistos im Abyton für das Rultbild bes Ranachos. C. Das Baus ber Propheten (mit Inschriften). D. Die Freilegung des Rords, Sub- und Beftpterons des Apollotempels. E. Die fpateren Schidfale bes Didymeions (bef. mahrend bes Goteneinfalls 268 n. Chr.).

Z (iebart), E(rich): Ausgrabungen in Griechenland. In: Hellas. Jg. 4, Nr 1/2. S. 7-8.

Referat auf Grund besonders der Ausgrabungschroniken in bem Archaistopikon Deltion und bem Bulletin de Correspondance Hellenique: Gin Denkmal auf bem Schlachtfelbe bon Leuktra. Gin älterer Tempel unter bem Apollontempel von Thermon. Jonischer Tempel in Nagos. Genaue Aufnahme des römiichen Theaters in Smyrna.

#### 3. Einzelne Gebiete

#### a) Architektur

Andrae, W.: Baalbek. In: Kunst und Künstler. Jg. 22, 1924, H. 10. S. 292—298 (mit 5 Abb.).

Berg, Otto, u. Otto Walter: Das römische Theater in Smyrna. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Athen.

Abt. Bd 47, 1922 (ersch. 1924). S. 8-24.

Beschreibung ber unter modernen häusern verstedten erheblichen Refte dieses bisher nicht untersuchten Theaters, das, bem 2. 3h. n. Chr. angehörend, einerseits mit bemjenigen von Ephefos Bermanbtichaft zeigt, anderfeits mit bem fog. romifcen Typus.

Buschor, Ernst: Burglöwen. In: Mitteilungen d. Dt. Archäolog. Instituts. Athen. Abt. Bd 47. S. 92-105.

Untersuchungen über den Aufstellungsort mehrerer Löwenfiguren und damit verbunden Bermutungen über Tempelbauten in Alt-Athen.

Eberlein, Gustav B.: Das Grab der Christin. In: Heimat. Schweizer Halbmonatsschrift. Ig. 4, Nr 12, 31. März. S. 832

bis 334.

Das durch Abersehungsfehler zu diesem Namen gelangte Grabmal Jubas II., des Königs bon Numidien zu Augustus Zeit, in der Sahelkette in Algier.

Gardthausen, V.: Das Mausoleum Augusti. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Römische Ab-

teilung. Bd 36/37, 1921/22. S. 111-144.

1. Aufführung auf ben römischen Stadtplanen ber Renaiffance. 2. Altere Rekonstruktionen. 8. Neue Rekonstruktion, gegliebert nach ben eingelnen Teilen. 4. Der Ort bes Taten-berichts: die Innenwände der Strebepfeiler zu beiben Seiten bes Gingangs.

Gerkan, Armin von: Griechische Städteanlagen. Untersuchgn zur Entwicklg d. Städtebaues im Altertum. Mit 20 Taf. Berlin: de Gruyter 1924. (XIV, 178 S.) 4º

Das durch die Forichungen der letten Jahrzehnte gewonnene Material wird in eindringender Durcharbeitung gu einer Syftematit ber griechtiden Stadtanlagen jusammengefaßt. 1. Die Stadt vor dem 5. 3h. (Entstehung, Gliederung, Befestigung). 2. Die Entstehung ber regelmäßigen Stadt (Anläffe gu regelmäßigen Planbildungen, hippodamos von Milet). 3. Die Gestalt der regelmäßigen Stadt (u. a. Orientierung des Strasbennehes, Ausdildung der Straßen, Plananlagen). 4. Das Bordringen des italischen Stadtplanes (Typus, Entwicklung, Gebündetypen, klinstlerische Prinzipien, das Unterliegen des griechischen Typus, Römer- und Griechentum in der lehten Zeit der antiken Kunst).

Gerster, A.: Eine römische Villa in Laufen (Berner Jura). In: Anzeiger f. schweiz. Altertumskunde. N. F. Bd 25. H. 4. S. 193—204.

Großangelegte und reichausgestattete Villa aus der Zeit dem Ende des 2. Ih. n. Chr. dis zur Völkerwanderung, 1918/19 ausgegraben. Ausführliche Behandlung der Heizungsanlage ergibt, daß diese, wie fast überall, die erhikte Luft unmittelbar in die zu erwärmenden Räume führte. Funde den Bandbemalung, wichtigen Terra-sigillata-Gesähen, Bronzen, Münzen.

Koepp, F.: Die Villa von Odrang. In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-Germ. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 8, 1924, H. 1. S. 6—13.

Ablehnung ber ftilgeschichtlichen Einordnung und Ausbeutung seitens Karl R. Swobobas.

Kohlrausch, Robert: Das Maximilianeum und sein Urbild, In: Die Prophläen. Ig. 21, Lfg. 22. S. 170—171.

Das von Septimius Severus und Caracella 203 n. Chr. geweihte Septizonium: Anlage und Geschichte.

Krischen: Jonische Bauten Kleinasiens und der Aufbau des Mausoleums von Halikarnass. In: Bonner Jahrbücher. H. 128. S. 1—19.

In Kritik des Entwurfs von Krüger in Heft 127 der Bonner Jahrbücher wird mit nur subsidiärer Benutzung der bisher als Ausgangspunkt benützten Pliniusstelle allein aus den Resten, unter Heranziehung der zeitlich und räumlich nahestehenden Benkmäler der gleichen Gattung und gleichzeitiger gleichen Sils, sowie insbesondere mittels eingehender Grörterung der Maßverbältnisse, eine neue Rekonstruktion unternommen.

Lehmann-Hartleben, Karl: Die Euthynterie des Parthenon. In: Mitteilungen d. Dt. Arch. Instituts. Athen. Abt. Bd 47. S. 124—128.

"Der Parthenon hatte an den beiben Langseiten und der Ostfront teine sichtbare Guthynterie, wohl aber an der dem Burgeingang zugewendeten Bestfront."

Lehmann-Hartleben, K.: Libon und Phidias. In: Jahrbuch d. Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24, H. 1/2. S. 37ff.

Das Fundament unter der Cella des Zeustempels von Olympia mit Kalksteinschienen und Standspuren von Anathemen wird nach Analogien vom Asklepiostempel zu Epidauros und vom Heraion in Olympia als Übernahme eines Beihgeschenkrostes des vorlibonischen Tempels erklärt. Fortschritt der Kaumgestaltung im Parthenon.

Oelmann, Franz: Gallo-Römische Straßensiedelungen und Kleinhausbauten. In: Bonner Jahrbücher. H. 128. S. 77-97.

Die Siedelungsform des vicus, d. h. der nur aus einer Straße bestehenden Ortschaft mit je einer Häuserreihe an beiden Seiten, ist aus Riederlassungen von Kausleuten und kleinen Gewerbetreibenden zu Wärkten herborgegangen, wie sich aus ihrem für einen landwirtschaftlichen Betrieb völlig ungeeigneten Kausthpus erweist. Auch Stadtanlagen lassen teilweise noch die Entstehung aus dieser Form erkennen, die bereits für die vorrömische Zeit anzunehmen ist.

Rave, Paul Ortwin: Griechische Tempel. Ausw. nach Aufn. d. kunstgeschichtl. Seminars mit e. Einl. Marburg a. L.: Kunstgeschichtl. Seminar 1924. (64 S. mit Abb.) 4°

a. L.: Kunstgeschichtl. Seminar 1924. (64 S. mit Abb.) 46
Roden waldt, G.: Eine Ansicht des Septizoniums. In:
Archaolog. Anzeiger. Beibl. z. Jahrbuch d. Deutschen
Archaolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24, H. 1/2. Sp. 39—44.

Sichtiae Ergänzung burch ein Bilb bes Macrino b'Alba in

ber Cappella S. Ugone ber Certofa bei Bavia.

Steiner, Paul: Römische Landhäuser (villae) im Trierer Bezirk. Berlin: Deutscher Kunstverlag 1923. (45 S. mit Abb., 8 Taf.) gr. 8°

Beschreibung der Landhäuser und Villen in Bollendorf a. d. Sauer, Rennig und Odrang als Musterbeispiele für die in Deutschland hauptsächlich vertretenen Typen römischer Bauwerke auf dem Lande, die in gleicher Form auch im übrigen römischen Reiche wiederkehren.

Stübben, J.: Wohnhäuser der römischen Kaiserzeit. In; Bauamt und Gemeindebau. 1924, Nr 15, S. 146 (m. 7 Abb. Stigge und Retonstruktionen auf Grund ber Ausgrabungen in Ostia.

Weigand, Eduard: Baalbek. Datierung und kunstgeschichtliche Stellung seiner Bauten. In: Jahrbuch f. Kunstwissenschaft. 1924. H. 2 S. 77—99.

Unter Heranziehung der hellenistischen und kaiserzeitlichen Bauten Spriens werden die von der bisherigen Auffassung abweichenden Datierungen ausführlich begründet. 1. Geschichtlicher Umblid. Borbemerkungen. 2. Der Heliopolitanustempel (Beginn des Baues und der Ausschmüdung in augusteischer Zeit). 3. Der Bacchustempel und die Höfe (von traianischer Zeit an). 4. Der Rundtempel (zu Ausgang des 1. Ih. konzipiert und mindestens zum größten Teil durchgeführt).

Weilbach, Frederik: Zur Rekonstruktion des Diocletians-Palastes. In: Strena Buliciana. S. 119—125.

1. Die Prostasis des Mausoleums: verbesserte Retonstruttion gegenüber Riemann und Hebrard. 2. Die Bia Quintana: Uhnlichteit des römischen Lagers mit Einzelheiten des heutigen Stadtplans und der ganzen Anlage des Kaiserpalastes von Spalato: wie jenes aus dem Osten stammt, ist dieser wohl eine Nachbildung des Palastes von Antiochien.

Welter, Gabriel: Das Olympieion in Athen. In: Mitteilungen d. Dt. Arch. Instituts, Ath. Abt. Bd. 47. B. 61-71.

Bie Ausgrabungen zeigten, hat der Tempel der Peififtvatiden, der nicht vor 515 begonnen sein kann, die gleichen Ausmaße u. den gleichen Grundriß wie der hellenistische jadrianische gehabt, er war also als ionischer Peripteros geplant und schließt sich als solcher an die großen ionischen Tempel wie das Artemition in Ephesos u. a. an.

#### b) Plastit

Amelung, W.: Neue Beiträge zur Kenntnis des älteren Kephisodot. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Röm. Abt. Bd 38/39, 1923/24, H. 1/2. S. 41—51.

Das Fragment eines weiblichen Kopfes im Antiquarium comunals Roms wird wegen der Berwandtschaft mit der Eirene Kephisodots diesem zugeschrieben und dabei die Datierung der letzteren auf das Ende des 5. Ih. gerechtsertigt.

Bieber, M.: Die koische Aphrodite des Praxiteles. In: Zeitschrift f. Numismatik. Bd 34, H. 3 u. 4. S. 315—320.

Daß der Ropf auf einer hellenistischen silbernen Tetradrachme von Kos teine genaue Biedergabe darstellt, wird aus einem Bergleich der Astlepiosdarstellung auf der Rückseite der gleichen Münze mit den anderen Münz- und Statuentypen dieses Gottes gefolgert.

Biénkowski, Piotr: Über Fragmente eines Frieses in Mantua und in Rom. In: Strena Buliciana. S. 35—43.

Bu bem großen Marmorrelief mit Kampf zwischen Kömern und Galliern im Mantuaner Museum wird ein Fragment im Thermenmuseum hinzugefügt und Herkunft bes Frieses vom Forum Julium vermutet.

Blümel, Carl: Zwei Strömungen in der attischen Kunst des V. Jahrhunderts. Mit 16 Abb. auf 4 Taf. Berlin: Altmann

1924. (38 S.) 4°

Die Reliefs ber 2. Hälfte bes 5. Ih. scheiben sich in plastische mit einem Nebeneinander gleichwertiger Einzelglieder (Einzelfiguren ober Kampsgruppen) und malerische, in denen die Einzelsigur und Gruppe ihre Selbständigkeit zum großen bei werloren hat und sich einer großen Gesamtkomposition bei umfangreicher Berwendung malerisch perspektivischer Mittel frei unterordnet. Die sich daraus ergebenden Möglichkeiten, die Ausammenhänge zwischen Karthenon und Erechtheion, das Werden der malerischen Komposition werden erörtert. Ein Anhang weist einen von d. Steiner-Krag in Spanien erwordenen, jest in Berliner Privatbesis befindlichen Kopf der Ostemetope IV des Parthenontempels zu.

Buschor, Ernst: Der Dreileibige, In: Mitteilungen d. Dt. Archäolog. Instituts. Athen. Abt. Bd 47. S. 58-60.

Entsprechend ber Entstehungszeit tein phantastisches Mischen, sondern — wie die Betrachtung der Meergreis- und Tritondarstellung in der älteren Kunft zeigt — die Zwischen stufe zwischen dem sich verwandelnden Seedamon und bem rein menschlichen Nereus, echt archaisch als koordinierter "Zuschauer", ein Stud Erzählung vom Meeresalten, der vielsgestaltig auftreten kann.

Buschor, Ernst: Die hadrianischen Jagdbilder. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Röm. Abt. Bd 38/39, 1923/24. H. 1/2. S. 52—54.

Die jest am Konstantinsbogen befindlichen Wedaillons ergeben, ursprünglich an einem vierectigen Bau angebracht, eine

finnbolle Berteilung.

Buschor, Ernst: Der Oelbaumgiebel. In: Mitteilungen d. Dt. Arch. Instituts. Athen Abt. Bd 47. S. 81—91.

Reine Darftellung einer Tempelprozeffion, sondern Achills Sinterbalt für Troilos.

Buschor, Ernst, u. Richard Hamann: Die Skulpturen des Zeustempels zu Olympia. Text. Marburg: Kunstgeschichtl. Seminar d. Univ. 1924. (43 S. mit Abb., 12 Taf.) 4°

Der Text zeichnet ben hintergrund, von bem sich ber Meister ber Olympiastulpturen abhebt, die vier Stufen des Bertes, die Anordnung der Giebelselber und versucht eine Gesamtdeutung.
— Die Bildbeigaben bringen Männer- und Frauenstatuen, einen Basserspeier, Reliefs und Köpfe.

Buschor, Ernst: Die Wendung des Blaubarts. In: Mitteilungen d. Dt. Arch. Instituts. Athen. Abt. Bd 47. S. 106 bis 109.

Der Ropf barf nicht durch ichrage Saltung und ftarte Drechung ben anderen angeglichen, fondern aus ber reinen Borberanficht nur ein wenig nach ben Genoffen gedreht werben.

Crons, Jan W.: Ein Steindenkmal aus Birten. In: Germania, Korrespondenzblatt d. Röm.-German. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 7, H. 1. S. 16—17.

Süblich von Xanten gefundene Nachbildung eines Opfertisches mit 2 gleichen Reliefdarstellungen einer Sphinz, in der ein klassischer Thus der großen Kunst nachwirkt.

Fremersdorf, Fritz: Die drei Matronen von Cöln, Terrakotten-Gruppe des Meisters Fabricius im Wallraf-Richartz-Museum zu Cöln. In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-Germ. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 8, 1924, H. 1. S. 27—32.

Das bereits bekannte Bonner Exemplar erweist sich als eine spätere Absormung der 1923 gesundenen, durch die Signierung als Originalarbeit bezeichneten Gruppe, die etwa der Zeit Trajans entstammt und damit für das Alter der Kölner Terratotten-Fabriken und für Alter und Sig des Matronenstultus wichtige Schliffe erlaubt.

Gicrach, Erich: Die Markusfäule. Bilbl. Darfillgn. b. alten Deutschen in Böhmen u. Mähren. Reichenberg: Subetenbt. Berlag F. Kraus [1923]. (12 S., 4 Taf.) gr. 8° [Umschlagt.] — Deutsches Bolf u. Land. H. 4.

Heberdey, Rudolf: Zur Entstehungsgeschichte des griechischen Hochreliefs, In: Strena Buliciana, S. 13—18.

Bie schon von Koepp ausgeführt, wird auch auf Grund ber Reste ber altattischen Porosssuptur das Hochrelief aus ber Rundplastik hergeleitet, abweichend von ihm aber nicht von ben Retopen, sondern vom Giebelfeld. Jacobs, Emil: Vom rhodischen Koloß, aus einer verlorenen Handschrift. In: Werden und Wirken. Ein Festgruß Karl

W. Hiersemann zugesandt . . . Leipzig 1924, S. 139—145. Die späterhin als ersunden bezeichnete griechische Sandschrift mit Angaben über den Kolof des Chares ist wirklich von bem Florentiner Presbyter Criftoforo Buonbelmonti mahrend seines Aufenthalts in Rhodos und anderen später in Rom und Frankreich benutt worden. Die Entftellung ber Rachrichten. besonders in du Chouls: Discours de la religion des anciens Romains wird verfolgt.

Kaschnitz, Guido: Römische Porträts. Leipzig: Seemann (1924). (12 S., 10 Taf.) kl. 8° = Bibliothek d. Kunstgeschichte. Bd 80.

Charakteristik und Entwicklungsskizze der römischen Porträttunft im Borwort.

Krahmer, Gerhard: Stilphasen der hellenistischen Plastik. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Rom.

Abt. Bd 38/39, 1923/24, H. 1/2. S. 138-184.

Durch Zusammenstellung und Datierung einzelner Gruppen verwandter Bildwerte auf Grund ber Beobachtung ber Romposition und der Bewegtheit der Figuren ergibt sich eine Schei-bung in 1. die frühhellenistische Beriode des schlichten Stils von 300 v. Chr. bis zu den großen pergamenischen Gallier-gruppen, 2. die mittelhellenistische Beriode des pompösen oder pathetischen Stils dis zum Telephosfries, Stil der plöslichen Bewegung (1 und 2 geschlossen Form), 3. die späthellenistische Beriode der 2. Hälfte des 2. Ih. (offene Form, die ihre Boll-traft ungefähr mit dem Jahre 100 v. Chr. verliert).

Krüger, E.: Der römische Grabturm mit Balustrade in Michelsbüsch. Stuckreliefs. In: Germania. Jg. 8, 1924, H. 1.

S. 32-39.

Die Untersuchung der Fundamentierung ergab eine Umgrenzung durch eine monumentale Einfriedigung. Reine Grabfunde. Der Reliefschmuck aus Stuck auf Grabmalbaluftraden in Pompeji findet fich fpater auf gallischem und germanischem Boben in fehr viel breiterer Ausbehnung und in Steinrelief wieber.

Lehmann-Hartleben, Karl: Ein Siegesdenkmal Dowitians. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Röm. Abt. Bd 38/39, 1923/24, H. 1/2. S. 185—192.

Die Trophäen über der Treppe jum Rapitolsplat find die Reste eines riesigen Denkmals Domitians zur Berherrlichung eines Triumphes über die Germanen aus dem Jahre 85. Standort und architektonische Form des Denkmals bleiben unsicher. Zwischen den Trophäen stand einst eine auf den Schild schreibende Bictoria (Entwicklung dieses Typus wird daraeleat).

Lehner, H.: [Besprechung von] Marx, Friedrich: Über eine Marmorstatuette der großen Mutter mit der altesten Inschrift des Rheinlandes in keltischer Sprache. Bonn: Roehrscheid 1922. In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-German. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 7, H. 2.

S. 31-35.

Bu ben bereits bor ber Beröffentlichung ber Schrift ausgesprochenen Grunden für die Unechtheit ber Statuette tommen nun die Gutachten der Professoren Zahn und v. Stern, welch letterem der bis 1910 in Sebastopol lebende Nabrikant gang abnlicher Fälschungen wohlbekannt war.

Lowy, Emanuel: Apollodor und die Reliefs der Trajanssaule. In: Strena Buliciana. S. 73-76.

Die naive, gar nicht fachmännische Darftellung bon Baulichkeiten, Bauborgangen und Geschüten lagt von einer Berfnüpfung mit Apolloboros absehen.

Löwy, Emanuel: Die griechische Plastik. (Textbd. Tafelbd.) 4. Aufl. Leipzig: Klinkhardt & Biermann 1924. (VII, 154 S.; XVI, 168 Taf.) 8°

Unveränderte Renauflage.

Massow, W. v.: Der Iphigenienpfeiler, ein Kalkstein-Grabdenkmal aus Neumagen. In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-German. Kommision d. Deutschen

Archäolog. Instituts. Jg. 7, H. 2. S. 49-59.

Die neue, überzeugende Refonstruktion dieses Beispiels ber belgisch-germanischen Pfeilergrabmaler foll zugleich die für berartige Aufgaben zur Berfügung stehenben Silfsmittel zeigen: genave Beobachtung der Fundstätten und technischen Merkmale der Bruchstüde, sorgfältige Berechnungen, Berüchsichtigung berwandter Monumente.

Müller, Ernst: Cäsaren-Porträts, Tl. 2. Bonn: Marcus

& Weber 1924. (64 S. mit Abb., 11 Taf.) 40

M. weift barauf bin, bag die Pfnchologie u. Pfnchiatrie auch gur Löfung gewiffer archaologifcher Fragen beitragen tann. Er verwendet als Beweismaterial für die relative Treue der Cafarenporträts hauptsächlich Münzen, die zu zwei Orittel von ihm gesammelt sind. Er bespricht 21 Porträts römischer derricher von Pompeius dis Carinus und geht besonders der Frage ber germanifchen Abstammung ber späteren romifchen Raifer nach.

Müller, Valentin: Ein Terrakottarelief im Museum von Syrakus. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. In-

stituts. Rom. Abt. Bd 38/39, 1923/24, H. 1/2. 8. 60—70. Das in ionischem Stil gearbeitete, etwa dem vierten Fünftel bes 6. Ih. v. Chr. angehörende Relief wird als Aborationsszene gedeutet. Die älteste Geschichte bieses Motivs wird umriffen.

Pfuhl, E.: Eine argivische Weihung an Hermes. In: Mitteilungen d. Dt. Arch. Instituts. Athen Abt. Bd 47. S. 78-80.

Beidreibung und Deutung des von Bollgraff in Argos gefundenen und im Bulletin de correspondance Hellenique 44: 1924 S. 222 f. veröffentlichten Reliefs werden nach Unterfudung des Originals berichtigt.

Popp, Anny E.: Der Barberinische Faun. In: Jahrbuch f. Kunstgeschichte. Bd 1 (15), 1921/22, H. 4. S. 215-235.

Durch ben Nachweis, daß die antike Kunst nicht alle Bhano-mene ber Schwere berudsichtigt, und die anatomischen Ber-gewaltigungen ber Baroderganzung wird erhartet, daß ber

Faun im Altertum horizontal gelegen hat. An den mit der Aufrichtung durch Bernini und der endgültigen Ergänzung durch Bacetti erzielten Birkungen werden die Tendenzen des Barocks als einer subjektiv-illusionistischen Scheinkunst erörtert.

Praschniker, Camillo: Zum Friese des Tempels der Athena-Nike. In: Strena Buliciana. S. 19—25.

Die neue Anordnung durch Orlando (Athen. Mitteilungen 1915 S. 27ff.) wird etwas berichtigt, z. T. durch neuherbeisgezogene Bruchstüde ergänzt und eine Vermutung zur Deutung ausgesprochen.

Roden waldt, Gerhart: Das Relief bei den Griechen.
1. Aufl. Mit 124 ganzseit. Abb. Berlin: Schoetz & Parrhysius 1923. (110 S., 124 S. Abb.) gr. 8° [

Kunst u. Kultur. 4.]

Behandlung nach ben Verwendungsarten: 1. Stele. Allgemeisnes. 2. Wetope. 8. Fries. 4. Giebel. 5. Dreifigurenreliefs. 6. Attische Giebelreliefs. 7. Weihreliefs. 8. Verschiedenes. 9. Persgamon. 10. Reliefbilder.

Rodenwaldt, G.: Säulensarkophage. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Röm. Abt. Bd 38/39, 1923 24, H. 1/2. S. 1—40.

Ausführlicher geschichtlicher Überblick. 1. Kleinasiatische Säulensarlophage. 2. Kömische Sarlophage mit Säulenfront. 3. Die cristlichen Säulensarlophage Roms und der westlichen Provinzen. Im Osten ein ruhiges Bewahren alter Form, in Rom eine unaufhörliche Bewegung des Umgestaltens und Beiterbildens.

Schmid, Walter: Torso einer Kaiserstatue im Panzer. In: Strena Buliciana. S. 45—53.

Der behandelte Torso wie der einer jest in Zagreb-Agram befindlichen Statue sind, wie namentlich durch Versolgung des Motivs einer Fellhaube sich ergibt, zu Shren des Tiberius anläßlich seines Sieges über Pannonien und Dalmatien in Salona aufgestellt worden.

Schober, Arnold: Die Römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien. Mit 216 Abb. im Texte. Wien: Hölzel 1923. (V, 284 S.) 4° = Sonderschriften d. Oesterr. Archäologischen Institutes in Wien. Bd 10.

Da die bisher vorzugsweise angewandten Kriterien historisider und epigraphischer Art nicht ausreichen, wird hier als Ziel gesett, für die Grabsteine von Roricum und Pannonien auf Grund ihrer Form und Deforation neue Möglickleiten einer genaueren Datierung zu gewinnen, und durch Versolgung der hertunft und Verbreitung der einzelnen Typen wie durch stillstische Kriterien den Versuch zu machen, die römische Grabstunft in beiden Provinzen entwicklungsgeschicklich darzustellen. Es wird dies vor allem durchgeschift in einem Verzeichnis der Grabsteine, einer Behanblung von Form und Vildschmuck und einer Erörterung der Hertunft der Form- und Vildschmuck und einer Erörterung der Hertunft der Form- und Vildsmotive.

Schober, Arnold: Zur pergamenischen Marsyasgruppe. In: Strena Buliciana. S. 31—34.

Durch Darstellungen auf einem Altar in Arles wird die von Klein und Amelung vermutete Zusammengehörigkeit des Apollontorso aus Pergamon, vielleicht des Originals, mit dem am Baum hängenden Marspas und dem Schleifer zu einer Gruppe bestätigt.

Schrader, Hans: Phidias. Frankfurt a. M.: Frankfurter Verlags-Anstalt 1924. (386 S. mit Abb., 1 Tab.) 40

Aus diesem für die weitere Ersorichung der Kunstgeschichte des 5. Ih. v. Chr. grundlegenden Werke können nur einige Hauptpunkte herausgegriffen werden. Phibias werden neben der Demeker den Cherchel vor allem die Kora Albani, serner Dresdner Zeus, Amazone Mattei u. a. zugeschrieben. Bausanias' Angabe über Paionios u. Alkamenes trifft zu: von erkerem stammen die Modelle für den gesamten Stulpturenschmuck, von letterem die 3 liegenden Frauen im Westgiebel von Olympia. Zuweisung weiterer Werke an beide auf Grund dieser Festestellungen. Um Parthenon ist Paionios der Meister des Westzgiebels, Alkamenes der des Ostgiebels und des Frieses. Die Aphrodite von Fréjus und verwandte Werke werden Kallimachos zugeteilt.

Sieveking, J.: Zum sogenannten Kleobis- und Biton-Relief in Venedig. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Röm. Abt. Bd 38/39, 1923/24, H. 1/2. S. 55—59. Roberts Bebenten gegen seine eigene Deutung werden beseitigt.

Sitte, Heinrich: Aphroditeköpfchen aus Halikarnass. In: Strena Buliciana. S. 27—29.

Aus der Mitte des 4. Ih. v. Chr. im Besit des Verfassers.

Six, J.: Athenion von Maroneia. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Römische Abteilung. Bd 36/37, 1921/22. S. 1—13.

Rach ben von Plinius bezeugten Werken wird aus deren erhaltenen antiken Nachwirkungen für Uthenion (Anfang des 3. Ih. v. Chr.) ein Kompositionsschema erschlossen, das dazu verhilft, die bei Kausanias ohne Künstlerangabe beschriebenen Gemälde des einen Dionhsostempels in Athen ihm zuzuschreiben.

Studniczka, Franz: L. Iulius Ursus Servianus. Festgabe zur Winckelmanns-Feier d. Archäolog. Seminars der Universität Leipzig, 10. Dezember 1924. (2 S.) 4°

Der Wiedergabe der von Bisconti erkannten, saft unbeachtet gebliebenen Büste des Schwagers Kaiser Hadrians in Apsleh House wird die einer besseren Wiederholung im Lateranmuseum beigefügt und die Deutung bestätigt.

Waldhauer, Oskar: Geta. In: Mitteilungen d. Deutschen Archäolog. Instituts. Römische Abteilung. Bd 36/37, 1921/22. S. 145—152.

Gine im Binterpalais in Petersburg 1918 bom Verfasser gefundene und der Gremitage übergebene Marmorbüste eines Jünglings wird wegen ihrer Uhnlichseit mit dem Caracallathpus und der Darstellung auf dem Pariser Cameo des Septimius Seberus und seiner Familie auf Geta gedeutet, für den sie bor-

läufig das einzige mit einiger Sicherheit nachweisbare Porträt im jugendlichen Alter wäre.

Wiegand, Theodor: Archaische thronende Göttin im alten
Museum zu Berlin. Berlin: de Gruyter 1924. (10 S. mit Abb.,
8 Taf.) 59×44,5. Sondersausg. von H. 4, Bd 3 d. Antiken
Denkmäler, hrsg. vom Deutschen archäolog. Inst.

Beschreibung, Würdigung und tunftgeschichtliche Einordnung: Bert bes reifen Archaismus um 480 mit Beziehungen zur altionischen Kunft. Benennung vorläufig noch nicht möglich.

Winter, Fr.: Bildnis der Octavia. In: Bonner Jahrbücher. H. 128. S. 69—76.

Ein dem Bonner Afademischen Kunstmuseum angehöriger Marmorkopf wird auf Grund der Abereinstimmung mit einem Basaltkopf im Loudre, dessen Deutung auf die Schwester des Augustus und zweite Gemahlin des M. Antonius sich bestätigt, als Korträt dieser nachgewiesen und bermutungsweise auf den athenischen Bildhauer Adianius Euander zurückgeführt. Augustus personlichem Anteil an der vollen Ausbildung des Klassizismus in Rom entspricht derzenige Octavias an der Gräzisierung der Frisur.

#### c) Malerei (einschließlich Vafentunde)

Bulle, Heinrich: Malerei und Zeichnung der Griechen. In: Die Kunst für Alle. Jg. 39, Januar. S. 97—106. Bürdigung und geschichtlicher überblick anläßlich des Werkes

von Ernst Pfuhl: Malerei und Zeichnung ber Griechen.

Eckstein, Hans: Griechische streng-rotfigurale Vasenmalerei. Leipzig: E. A. Seemann (1923). (12 S., 10 Taf.) kl. 8° = Bibliothek d. Kunstgeschichte. Bd. 64.

Endell, Fritz: Kriegers Abschied. In: Illustrierte Zeitung. Nr 4148, 7. Aug. S. 202—203 (mit 7 Abb.). Darstellungen auf griechtichen Basenbildern.

Furtwängler, Adolf, u. Karl Reichhold: Griechische Vasenmalerei. Eine Ausw. hervorragender Vasenbilder aus d. gleichnam. großen Werke. Für d. Schulgebr. hrsg., ausgew. von † Oberstud.-R. Karl Reichhold mit erl. Texten von Stud.-Assess. Alois Huber, z. Z. Assist. am Museum f. Abgüsse klass. Bildwerke in München. 20 [3 farb.] Taf. in Groß-Imperialformat u. 12 Abb. im Text. München: Bruckmann (1924). (VII, 43 S. in 20, 20 Taf.) 72×53 cm. Mit ber vorliegenden Museuchl wird ein noch von dem 1919

verstorbenen K. Reichhold gesafter Plan, das unvergleichliche große Basenwerk auch dem Unterricht an den höheren Lehranstalten dienstdar zu machen, nach mancherlei Schwierigkeiten der Kriegs- und Nachkriegszeit ausgeführt, aber darüber hinaus auch dem Freunde der antiten Basenkunst die Möglichkeit gegeben, wenigstens die hervorragendsten Stüde in dieser einziggartigen Reproduktion zu genießen Die beigegebenen Ers

mit Rudficht auf die Schulzwede und Schülerinteressen, ohne Anspruch auf Bollftändigkeit und wissenschaftliche Originalität geben.

Pfuhl, Ernst: Meisterwerke griechischer Zeichnung und Malerei. Mit 160 [z. T. farb.] Abb. München: Bruckmann 1924. (VIII, 90 S.; 126 S. Abb.) 4°

Wenngleich der Verfasser der vorliegenden Darstellung jede wissenschaftliche Absicht abspricht, darf sie doch, als auf seinem bekannten umfassenden Bert über Malerei und Zeichnung der Griechen beruhend und da die Hauptlinien der historischen Zusammenbänge gezogen sind, vor allem durch die Hinführung zur fünstlerischen Betrachtung als der beste Aberblick über das bezeichnete Gebiet für den nicht speziellen Fachmann angesehen werden.

Salis, Arnold v.: [Besprechung von] Ernst Pfuhl: Malerei und Zeichnung der Griechen. In: Deutsche Literaturzeitung. N. F. Jg. 1, 1924, H. 8. Sp. 598—613.

Schmid, Hand: Wiederbelebung ber antiken Enkauftik. In: Ratur und Kultur. Ig. 21, H. 6, März 1924. S. 95—108. Befen, Herkunft aus Agypten, Leiftungen der Griechen, Ber-

Wesen, Hertunft aus Aghpten, Leistungen der Griechen, Versuche der Erneuerung seit der Menaissance dis zu Böcklin. Rach den Funden ist die Enkaustik von Ansang an ebenso mit dem Kinssel wie mit der Spachtel ausgeführt worden. Unter Verwendung der elektrischen Erhitung der Farben hat der Verf. die Erneuerung praktisch durchgeführt.

Scholz-Berlin, Rudolf: Über griechische Vasenkunst. In: Die Kachel- und Töpferkunst. Jg. 3, H. 3. S. 31—40. Höfterische Bürdigung mit Abbildungen aus Ernst Buschor: Griechische Vasenmalerei.

Studniczka, Franz: Eine Scherbe aus Kydathen. In: Das Jubelschiff. Eine Geburtstagsgabe für Anton Kippenberg von seinen Freunden zum 22. 5. 1924 — Inselschiff 1924. Sondernr.

Handelt über eine zur hälfte erhaltene rotfigurige Trintschale des Leipziger Archäologischen Instituts, deren Bemalung "ein Stüdchen aus dem überschäumenden Leben im jugendslichen Altathen" bietet.

Waldhauer, O.: Zur Lakonischen Keramik. In: Jahrbuch d. Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24, H. 1/2 S. 28—37.

In ben lakonischen Basen ift ber Prozeß ber allmählichen Bereinigung bes geometrischen Glieberungsprinzips mit ber lebenbigen Formenbehandlung bes an kretischen Traditionen und neuen orientalischen bekorativen Glementen so reichen Oftens zu beobachten. Auch in ber Beichnung ist nicht nur ägyptischer Schematismus, sonbern auch ägyptischer Realismus übernommen und berarbeitet worden.

Watzinger, Carl: Griechische Vasen in Tübingen, Beschrieben. Reutlingen: Gryphius-Verlag 1924. (72 S. mit Abb., 51 [1 farb.] Taf.) 20 = Tübinger Forschungen zur Archäologie u. Kunstgeschichte. Bd 2.

Ratalog der schönen, besonders schwarz- und rotsigurige Gefäße enthaltenden Tübinger Basensammlung, die wesentlich den Stiftungen E. v. Sieglins, vor allem durch den Ankauf der Sammlung Baul Arndts verdankt wird, mit ausgezeichneten Photographien. Ausgeschieden sind nur die aus der Schliemann-Sammlung abgegebenen Stüde aus Troja und die der Beröffentlichung durch Dragendorff vorbehaltenen Terra-Sigillata-Formschüsseln und Originale.

Winter, F.: Der Meister der Niobegruppe. In: Jahrbuch d. Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24, H. 1/2. S. 49-57.

Durch Bergleich mit der Ledastatue, den Epidaurosssulpturen und einzelnen Friesplatten des Mausoleums wird Limotheos als Schöpfer festgestellt. Die vertital gestaffelte Anordnung auf felsigem Boden schon im 4. Ih. ist nach der Malerei erstärlich, als Borstuse zum Farnesischen Stier gesordert.

Wrede, Walther: Zur Caeretaner Busirisvase. In: Archäolog. Anzeiger. Beibl. z. Jahrbuch d. Deutschen Archäolog. Instituts. Bd 38/39: 1923/24, H. 1/2. Sp. 11—13.

Beitere Belege dafür, daß das Hauptmotiv der Base formal durch unmittelbare Anschauung äghptischer Bilber angeregt worden ist.

#### d) Runftgewerbe

Baldes, H.: Sandsteinhäuschen aus dem römischen Kreuznach. In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-German. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 7. H. 2. S. 74—79.

Wie die tönernen und steinernen Tempelchen werden sie als Nachbildungen gedeutet, die im häuslichen Gottesdienst Berwen-

dung fanden.

Behrens, G.: Römische Töpferöfen in Mainz-Kastel. In: Mainzer Zeitschrift. Jg. 17/19: 1921/24. S. 66-68.

Funde des 3. Ih. n. Chr. bei zufälligen Ausgrabungen am Frankfurter Tor in Kastel: Mömerstraße, 2 Töpferöfen, Gefäße, Brunnen, Abfallgrube (mit Falschmünzersormen).

Bohn, O.: Vierunddreißig neue Töpferlisten aus La Graufesenque. In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-Germ. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 8, 1924, H. 1. S. 19—27.

Erörtert werden die Ueberschriften, Töpfernamen, Gefäßnamen und der Zwed der Listen: die Frage, ob Auftäuseroder Bertstattlisten, wird durch die Graffitt noch nicht gelöst.
Fremersdorf, Fritz: Die Abhängigkeit des antiken Kunstgewerdes von der Großen Kunst. In: Keramos. Jg. 3, H. 9.
S. 338—340.

Beispiele der Übernahme von Borbildern für die römischen Bildlampen aus Werten in Terra sigillata, Plastit und Malerei. Fremersdorf, Frig: Das Beleuchtungs-Gerät in römischer Zeit. Mit 22 Abb. Mainz: Wildens in Komm. 1924. (28 S.) 8° = Kulturgeschichtliche Wegweiser durch b. Kömischscher German. Central-Museum. Nr 6.

Bunächst als Führer zur Besichtigung ber Museumsausstellung bestimmt, gibt die Darstellung des besten Sachtenners auf diesem Gebiet auch unabhängig davon eine gute Übersicht über das Auftommen fünstlicher Beleuchtung, die berschiedenen Beleuchtungsgeräte in römischer Zeit und die Art ihrer Berwendung, die Formenentwickung der Ollampe, einiges über ihre Technik und Herstellung.

Fremersdorf, Fritz: Die Herstellung der römischen Bildlampen. In: Keramos. Jg. 3, H. 4. S. 121—129.

Reben Steinbriichen und Ziegeleien wurden von der römtsichen heeresverwaltung auch Berkftätten für Gegenstände des täglichen Bebarfs, z. B. Töpfereien betrieben. Aus umfangreichen, scharffinnigen Beobachtungen wird die herstellung der römischen Lampen gefolgert: 1. herstellung aus zweiteiligen Regativsormen. 2. herstellung der hentel. 3. Firnissen. 4. Ginsehen der Lampen in den Ofen zum Brennen.

Fremersdorf, Fritz: Keramische Kunstgriffe im Altertum. In: Keramos. Jg. 3, H. 5/6, S. 170—174.

Bei ben römischen Bilblampen trat an die Stelle der Berftellung von Regativen für die Bilber nach massiven Sonmodellen, die von italischen Künstlern entworsen und vertrieben wurden, vielfach Absormen von anderen Lampen, was an der verminderten Größe und Schärse zu erkennen ist, am Zerreißen bezw. Reubilben von Bildgruppen. Beisptele sir nachträgliches Einsügen und Auswechseln des Bildrundes.

Fremersdorf, Fritz: Eine römische Lampenfabrik bei Mainz und ihr Ofen. In: Keramos. Jg. 3, H. 2. S. 40—47. Beschreibung und technische Würdigung der 1913 bei Weisenau ausgegrabenen Anlage aus der Zeit 20 n. Chr. unter Heranziehung verwandter Junde und Darstellungen.

Heinecke: Altes und Neues über die Technik der Terra Sigillata. In: Berichte der Deutschen Keramischen Gesellschaft. Bd 4: 1924, H. 5/6. S. 169—76.

Neugebauer, K. A.: Archaisch-etruskische Weihrauchstander. In: Berliner Museen, Berichte aus den preußischen Kunstsammlungen. Jg. 45, H. 2, 1924. S. 28—35. In Berfolgung der Frage nach der Selbständigseit oder

In Berfolgung der Frage nach der Selbständigkeit oder Unselbständigkeit der etruskischen Kunst werden einige archaische Thymiaterien mit Tänzerinnen auf Tischen als etruskisches Erzeugnis sestgestellt, die Anregung dazu aus dem unteritalischen Kolonialgebiet hergeleitet.

Sieveking, Johannes: Römische Kleinbronze. In: Münchener Jahrbuch d. bild. Kunst. N. F. Bd 1, 1924, H. 1. S. 8-15.

In einer jett in der Sammlung James Loeb befindlichen, ber frühen Raiserzeit angehörenden Bronzestauette wird das wohl in Feurs in Sibsrantreich gesundene Original für den bisher allein bekannten Gipsakgut im Museum von Roanne bei Lyon gesunden. Als Borbild wird auf Grund der Entwidlung des Typus des sitzenden Dermes eine Kronzestatue des Heraltes aus der Mitte bes 4. Ih. v. Chr. erschlossen. Ein

Bergleich mit lysippischen Formen läßt in bem "Ares Lubovisi" ben Baris bes Euphranor vermuten.

Steger: Terra sigillata. In: Sprechsaal. Jg. 57, Nr 24, 12. Juni

1924. S. 285—287.

Gegenüber zwei zum Abbrud gebrachten Beschreibungen neuerer Bersahren zur Herstellung von Terra sigillata wird angeführt, daß das Versahren ganz einsach gewesen sein muß, b. b. der glatte Scherben durch Eintauchen in Ausschlämmungen von rotem Ton mit der Engobe überzogen wurde, bie durch den Alkaligehalt der Feuergase das glasurartige Ausstehen erhielt.

Steger: Terra sigillata nova. In: Sprechsaal. Jg. 57, Nr 43,
23. Okt. 1924. S. 537—539 = Gewerbefleiß. Jg. 103, H. 10.
S. 173—178.

Bericht über die Herstellung von Terra sigillata durch Fabritöriettor Nuißl in Wiesloch i. Baben und namenlose Bekämpfung von Heinedes Auffat in den "Berichten der Deutschen Keramischen Gesellschaft". Bb 4.

Steiner, Paul: Eine "Töpferrechnung" aus Blickweiler in der Westpfalz. In: Germania. Korrespondenzblatt d. Röm.-Germ. Kommission d. Deutschen Archäolog. Instituts. Jg. 7. H. 2. S. 64—70.

Ein Berzeichnis von Namen, die in keinem der zahlreichen Stempel der dortigen Töpfereien wiederkehren, mit Zahlangaben von berschiedenartigen Gefäßen wird als Buchführung eines Werkstattbesiters über die Leistungen seiner Arbeiter gedeutet. Nur dessen Namensnennung scheint auf den gallisch-germanischen Gefäßen im Gegensatz zu den überaus häufigen Skavennamen auf den arreitnischen üblich zu sein.

Stückelberg, E. A.: Unveröffentlichte Walliser Gewebefunde. In: Anzeiger f. Schweizerische Altertumskunde.

Bd 26: 1924, H. 2/3. S. 95-115.

Darin u. a.: Spätrömischer Seibenstoff (Nereibenstoff, 4. Ih. n. Chr.); Altdristlicher Seibenstoff (5. bis 6. Ih.), Pferdestoff (barunter spätantikes Seibengewebe).

### Untorenregister

| (Anonyme Werte, deren Eingrift<br>aus dem Titel ergibt, find unte                                                                                                                                                                     | opierung fich nicht ohne weiteres                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |
| Aberg, Nils 91                                                                                                                                                                                                                        | Blümlein, C 94<br>Blumenthal, Albrecht v 26                                          |
| Abert, H 65                                                                                                                                                                                                                           | Blumenthal, Albrecht v 26                                                            |
| Adam, Baul 20                                                                                                                                                                                                                         | Bömer, Alons 23                                                                      |
| Abam, Rudolf 40                                                                                                                                                                                                                       | Bömer, Alohs 23<br>Bohn, D 94, 124                                                   |
| Alföldi, Andreas 99                                                                                                                                                                                                                   | Prombe. Profes 82                                                                    |
| Alpers, Baul 22                                                                                                                                                                                                                       | Boor, Helmut de 45                                                                   |
| Åberg, Rils       91         Abert, Ho.       65         Abam, Kaul       20         Abam, Kudolf       40         Alfölbi, Andreas       99         Albers, Baul       22         Altheim, Franz       34         Almelung       116 | Boor, Helmut de 45<br>Borinsti, Karl 12                                              |
| Amelung, W 116<br>Ammann, Hermann 34                                                                                                                                                                                                  | Born, Erich 12<br>Brambach, W 105                                                    |
| Ammann, Hermann 34                                                                                                                                                                                                                    | Brambach, W 105                                                                      |
| Ammann, Hermann 34 Andrae, W                                                                                                                                                                                                          | Brandt, Paul 40<br>Brintmann, August 29                                              |
| Andresen, Georg 57                                                                                                                                                                                                                    | Brinkmann, August 29                                                                 |
| Αντιδωρον 10                                                                                                                                                                                                                          | Brinkmann, Hennig 66                                                                 |
| Anwander, Friedrich 75                                                                                                                                                                                                                | Brügel, Frit 12, 25                                                                  |
| Apelt, Otto 56                                                                                                                                                                                                                        | Buck, Carl D 59                                                                      |
| Arangio-Ruiz, Lincenzo 86                                                                                                                                                                                                             | Brinkmann, Hennig 66<br>Brügel, Fris 12, 25<br>Buc, Carl D 59<br>Bühler, Johannes 50 |
| Arndt, 28 74                                                                                                                                                                                                                          | Bulhart, Binzenz 35                                                                  |
| Arnim, Hans v 23, 27                                                                                                                                                                                                                  | Bulić, Franz S. Strena                                                               |
| Apert, C 49                                                                                                                                                                                                                           | Buliciana                                                                            |
| Auerbach, Moses 100                                                                                                                                                                                                                   | Bulle, Heinrich 122<br>Burdhardt, Jacob 100                                          |
| ., ,                                                                                                                                                                                                                                  | Burdhardt, Jacob 100                                                                 |
| Bachhofer, Ludwig . 12<br>Bachofen, Johann Jakob 91<br>Baehrens, W. A 52<br>Bahrfelb, M. v 105<br>Baldes, Homualb 66<br>Bann, Romualb                                                                                                 | Burger, Franz . 53, 75, 94<br>Buschor, E. 78, 111, 113, 116,                         |
| Bachofen, Johann Jatob 91                                                                                                                                                                                                             | Buschor, E. 78, 111, 113, 116,                                                       |
| Baehrens, W. A 52                                                                                                                                                                                                                     | 117                                                                                  |
| Bahrfeld, M. v 105                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |
| Baldes, H 124                                                                                                                                                                                                                         | Capelle, W                                                                           |
| Banz, Romuald 66                                                                                                                                                                                                                      | Casel, Odo (Bespr.) . 80                                                             |
| Barwid, K                                                                                                                                                                                                                             | Cassificer, Ernst                                                                    |
| Bechtel, Friedrich 59                                                                                                                                                                                                                 | Cauer, Baul 62                                                                       |
| Bechtel, Friedrich (Bespr.) 60                                                                                                                                                                                                        | Χαρισμα                                                                              |
| Behrens, G 124                                                                                                                                                                                                                        | Christ, Wilhelm v 67                                                                 |
| Beloch, Karl Julius 97                                                                                                                                                                                                                | Clemen, Carl 75                                                                      |
| Berg, Otto 113                                                                                                                                                                                                                        | Clement, Heinrich . 37, 38                                                           |
| Berg, Otto                                                                                                                                                                                                                            | Clos. Ernst 100                                                                      |
| Beseler, Gerhard 86                                                                                                                                                                                                                   | Coaz, Carl 95                                                                        |
| Befeler, Gerhard 86<br>Bethe, Erich 9, 26, 66, 78<br>Bezold, Friedrich v 58                                                                                                                                                           | Cohen Germann 41                                                                     |
| Bezold, Friedrich v 58                                                                                                                                                                                                                | Collis, Hermann 78                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Collis, Hermann 78<br>Coot, Albert Stanbur-                                          |
| classica 9                                                                                                                                                                                                                            | rough 35                                                                             |
| Bidel, Ernst 54, 56,71                                                                                                                                                                                                                | Conradt, Carl 26                                                                     |
| Bieber, M 116                                                                                                                                                                                                                         | rough                                                                                |
| classica 9 Sidel, Ernst                                                                                                                                                                                                               | Crons, Jan B 117<br>Crusius, Otto 33, 39                                             |
| Bierene 16                                                                                                                                                                                                                            | Crusius, Otto 33. 39                                                                 |
| Birt, Theodor. 97, 98, 100                                                                                                                                                                                                            | Cunt, Otto (Befpr.) 44                                                               |
| Blak, Heinrich 28                                                                                                                                                                                                                     | Cung, Otto (Belvr.) 44<br>Curschmann, J 82<br>Czyhlarz, Karl Ritter v. 86            |
| Blümel, Carl 116                                                                                                                                                                                                                      | Capblara, Rarl Ritter v. 86                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |

| O. 40 60                                                                                                                                    | Q.7.1.1 G                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dams, Dans 91                                                                                                                               | Frantel, Permann 36                                                                                                                                                 |
| Dachs, Hubolf 35<br>Darmstaehter. Ernst                                                                                                     | Fränkel, Hermann                                                                                                                                                    |
| Darmstaebter, Ernst 94                                                                                                                      | Fremersborf, Frik 117, 124.                                                                                                                                         |
| Debrunner, Albert 35, 59                                                                                                                    | 125                                                                                                                                                                 |
| Descripe 5 90                                                                                                                               | Wightanhan Mauf 97                                                                                                                                                  |
| Degering, H 20<br>Delbrüd, Hans 96<br>Demmler, Constantin 31                                                                                | Friedländer, Paul                                                                                                                                                   |
| Delocua, Hans 96                                                                                                                            | Fuces, Leo 96                                                                                                                                                       |
| Demmler, Constantin . 31                                                                                                                    | Fund, Antonius 54                                                                                                                                                   |
| Dessau, Hermann 100                                                                                                                         | Kunde. Kölnische 83                                                                                                                                                 |
| Deubner, Ludwig 75                                                                                                                          | Furtmängler Abolf 122                                                                                                                                               |
| Ciati Grad 92 102                                                                                                                           | Machian 6 105                                                                                                                                                       |
| Diehl, Ernst 23, 103<br>Diels, Hermann 52, 78                                                                                               | Saepier, D 109                                                                                                                                                      |
| Mels, Hermann 52, 78                                                                                                                        | watvigaujen, wiciot 19, 20,                                                                                                                                         |
| Dittenberger. Wilhelm . 103                                                                                                                 | 33, 113.                                                                                                                                                            |
| Dittrick, Roul 24                                                                                                                           | Gardthausen, Bictor, zum                                                                                                                                            |
| Dobschütz, E. v 19                                                                                                                          | 80. Geburtstag 10                                                                                                                                                   |
| Wales Grans 99                                                                                                                              | oo. Oconcising 10                                                                                                                                                   |
| Dölger, Franz 22<br>Dörpfeld, Wilhelm 35, 111<br>Dörries, S 46<br>Domaszemffi, Alfred v. 101                                                | 01 ° ° ° 11 × 0.1                                                                                                                                                   |
| Wordseio, wilheim 35, 111                                                                                                                   | Gaßner, Heinrich 31<br>Geffden, Johannes 71<br>Gemoll, Wilhelm 67                                                                                                   |
| Dörrieß, H 46                                                                                                                               | Geffcen, Johannes 71                                                                                                                                                |
| Domaszewifi, Alfred v. 101                                                                                                                  | Gemoll. Wilhelm 67                                                                                                                                                  |
| Danich Miliane 12                                                                                                                           | Menamer Grich 87                                                                                                                                                    |
| Cores Of 19                                                                                                                                 | Glanda Officab                                                                                                                                                      |
| 201en, a 12                                                                                                                                 | weine, aisted 9                                                                                                                                                     |
| Dopich, Alfons                                                                                                                              | Genzmer, Erich 87<br>Gerde, Alfred 9<br>Gertan, Armin v 113                                                                                                         |
| Dorner, Alexander                                                                                                                           | Germania Romana . 92<br>Gerster, A 114                                                                                                                              |
| Drerel, Kriedrich 87, 94, 101                                                                                                               | Gerster, A 114                                                                                                                                                      |
| Drerl Franz 25                                                                                                                              | Gemeritad Diag 39                                                                                                                                                   |
| Oranian Sana 20                                                                                                                             | Glickel Garmann h 101                                                                                                                                               |
| Dieter Coles of the control of                                                                                                              | Gewerstod, Olga 39<br>Giehrl, Hermann v 101<br>Gierach, Erich 117<br>Giesede, Walther . 79, 105                                                                     |
| Dugn, Friedrich von 92                                                                                                                      | Gieram, Erim 117                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                             | Giesede, Walther . 79, 105                                                                                                                                          |
| Eberhard, Engelbert 35                                                                                                                      | Ginis. D 88                                                                                                                                                         |
| Cherlein Guffan 98 79 113                                                                                                                   | Wigefer Friehrich 41                                                                                                                                                |
| Gettain Sans 199                                                                                                                            | Gladner Otto                                                                                                                                                        |
| Care 6                                                                                                                                      | Gluina Orutuu                                                                                                                                                       |
| Eger, M 19                                                                                                                                  | Onits, union 94                                                                                                                                                     |
| Egger, Rudolf 82, 87, 104                                                                                                                   | woz, withelm 83                                                                                                                                                     |
| Ehrenberg, Victor . 47, 87                                                                                                                  | Göte, Albrecht 75                                                                                                                                                   |
| Chrhard, Albert 92                                                                                                                          | Goblfe, Raul 28                                                                                                                                                     |
| Eberhard, Engelbert                                                                                                                         | Giesete, Abaliger 79, 108 Ginis, D 88 Glaeser, Friedrich 41 Glödner, Otto 29 Gnirs, Anton 94 Göz, Wilhelm 83 Göze, Albrecht 75 Gohlse, Raul 28 Golbbacher, Alois 53 |
| Ghmath & (Walnut) 54                                                                                                                        | Golbscheider, Ludwig . 53                                                                                                                                           |
| Eyludib, M. (Zelpt.) . 34                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
| Einleitung in die Alter-<br>tumswissenschaft 9                                                                                              | Goldschmidt, Bittor 65                                                                                                                                              |
| tumswissenschaft 9                                                                                                                          | Gompers, Heinrich. 33, 72                                                                                                                                           |
| Enbell, Fris 122<br>Endres, Heinrich 98<br>Engeli, Abolf 18<br>Englin, Wilhelm . 46, 101                                                    | Gradenwik, Otto 18                                                                                                                                                  |
| Endres Seinrich 98                                                                                                                          | Graeffe, Johann Georg                                                                                                                                               |
| Granti Othorf 19                                                                                                                            | Theodor 50                                                                                                                                                          |
| Gueria Mirera 40 404                                                                                                                        | eliciti m                                                                                                                                                           |
| Englin, wilgelm . 46, 101                                                                                                                   | Grenjeu, Bernaro 35.                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                             | Grenfell, Bernard B. (Bespr.) 21                                                                                                                                    |
| Kabricius, Ernst 82, 87                                                                                                                     | wreamann, xuga (b)                                                                                                                                                  |
| Kehrle, Eugen 38                                                                                                                            | Grienberger, Theodor . 23<br>Grimme, Abolf 41                                                                                                                       |
| Stell (1 83                                                                                                                                 | Grimme. Abolf 41                                                                                                                                                    |
| Cimmon Cishaid                                                                                                                              | des Charles 00                                                                                                                                                      |
| Fimmen, Dieoria) 92                                                                                                                         | Stoud' Kommun · · · 50                                                                                                                                              |
| Finsler, Georg 35                                                                                                                           | wrolle, Robert 88                                                                                                                                                   |
| Fischer, Paul 59                                                                                                                            | Groller, M. v 84                                                                                                                                                    |
| Fabricius, Ernst . 82, 87 Fehrle, Eugen 38 Fels, C 83 Fimmen, Diebrich 92 Finsler, Georg 35 Fischer, Baul 59 Foerster, Richard 98 Forrer, E | Groag, Edmund                                                                                                                                                       |
| Forrer & QQ                                                                                                                                 | 67                                                                                                                                                                  |
| Tankhungan in Chhales 111                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                             | Sunther, Ferdinand 41                                                                                                                                               |
| Fotimer, magael 82                                                                                                                          | Gundolf, Friedrich 47                                                                                                                                               |
| Forstner, Michael 82<br>Fraentel, Ernst 59                                                                                                  | Günther, Ferdinand 41<br>Gundolf, Friedrich 47<br>Gurahsch, Curt 98                                                                                                 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                     |

| Gurlitt, Ludwig 54                                                                                                                                                          | Hülsen, Christian 102                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             | hunt, Arthur S. (Befpr.) 21                                                                    |
| Haefeli, Leo 83                                                                                                                                                             | Husner, Frit 56                                                                                |
| Haeringen, J. H. ban 51                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Hagen, Josef 83                                                                                                                                                             | Jachmann, Günther 53                                                                           |
| Sager, Georg 11                                                                                                                                                             | Jacobi, H 84                                                                                   |
| Sallo, Rudolf 111                                                                                                                                                           | Racobs. Emil 118                                                                               |
| Hamann, Richard 117                                                                                                                                                         | Racobn. Kelir 67                                                                               |
| Sager, Foorg                                                                                                                                                                | Jacobi, H                                                                                      |
| Karder, Franz 51                                                                                                                                                            | Jahrbuch bes Deutschen                                                                         |
| Kartlich. Otto 32                                                                                                                                                           | Mrchaninaithan Anti-                                                                           |
| Harber, Franz 51<br>Hartlich, Otto 32<br>Hartmann, Lubo Moris 101<br>Hartmann, Nicolai 28                                                                                   | tutå                                                                                           |
| Kartmann, Nicolai 28                                                                                                                                                        | Säger 120                                                                                      |
| Mag. 25                                                                                                                                                                     | Raeger, Merner 98, 18, 29, 72                                                                  |
| Habers, W                                                                                                                                                                   | Redlin Frik 95                                                                                 |
| Seherhen Muhalf 117                                                                                                                                                         | Tensen Reter 36                                                                                |
| Seihera Johan Ruhmia 40                                                                                                                                                     | Gellen Otto 84                                                                                 |
| Soitel Anar II 60                                                                                                                                                           | Smmile Atta 12 42                                                                              |
| Heitel, Ivar A 60<br>Heinede 125                                                                                                                                            | Snavan Windread A7                                                                             |
| Saines Withork 10 CO                                                                                                                                                        | Jordan, Bruno 73                                                                               |
| Seinze, Richard                                                                                                                                                             | Jordan, Bruno 73                                                                               |
| Seller, anion 100                                                                                                                                                           | Rahrstedt, Ulrich 43                                                                           |
| Detoling, grobett 21                                                                                                                                                        | Rahrstedt, Ulrich 43<br>Raben, Erich-Hand 88                                                   |
| Delotto, Rati                                                                                                                                                               | Raben, Erich-Hand 88                                                                           |
| Deim, Rudolf 32                                                                                                                                                             | Ralbsleisch, Karl 32, 53, 74<br>Kalinka, Ernst 11, 68                                          |
| pelbing, Modert 21 Pelbrich, Karl 88 Pelm, Mubolf 32 Pelmie, 83 Pelmreich, Georg 32 Pelmis, Baul 28 Pentig, Haul 28 Pentig, Haul 51 Permann, Gourb 17, 60 Perrmann, Fr. 106 | Kalinia, Ernst 11, 68                                                                          |
| Heimteich, Georg 32                                                                                                                                                         | Rappelmacher, Alfred 48, 51                                                                    |
| Beime, kani                                                                                                                                                                 | Raro, Georg 92<br>Raschnis, Guido 118                                                          |
| Beutid' Baus p 101                                                                                                                                                          | Rajchuis, Onido 178                                                                            |
| Heroingen, W                                                                                                                                                                | Reil, Josef 79<br>Renner, Fr. v 84                                                             |
| Hermann, Eduard 17, 60                                                                                                                                                      | Renner, Fr. v 84                                                                               |
| Herrmann, Fr 106<br>Herzog, R 33                                                                                                                                            | Rentenich, Gottfrieb 84                                                                        |
|                                                                                                                                                                             | Rerber, R                                                                                      |
| Serzog-Haufer, Gertrub 24, 79<br>Hesseller, Hermann 50<br>Hesseller, Ellis 88<br>Heuberger, S. 83                                                                           | Rem, Otto 19, 80                                                                               |
| Belle, Bermann 50                                                                                                                                                           | Reune, J. B 80                                                                                 |
| Hellelmeher, Ellis 88                                                                                                                                                       | Riegling, Emil 63                                                                              |
| Heuberger, S 83                                                                                                                                                             | Kirchner, J 98                                                                                 |
| hiestand, Mar 41                                                                                                                                                            | Kittel, Rubolf 76                                                                              |
| Silfa, Alfons                                                                                                                                                               | Rlamp, W. O. Gerharb 40<br>Rlingmüller, Friz 88<br>Rlog, Alfred 55, 68<br>Klog, A. (Belpr.) 50 |
| Hiller v. Gaertringen, Fr.                                                                                                                                                  | Klingmüller, Frit                                                                              |
| Frhr 9, 79, 103, 104                                                                                                                                                        | Rlop, Alfred 55, 68                                                                            |
| Hirschberg, Julius 74                                                                                                                                                       | Klog, A. (Bespr.) 50                                                                           |
| Hölderlin, Friedrich 34                                                                                                                                                     | Kluge, Elsa 55                                                                                 |
| Hofer 107                                                                                                                                                                   | Knadfuß, Hubert 111                                                                            |
| Hoffmann, Ernst 43, 45                                                                                                                                                      | Roch, Konrad 32                                                                                |
| Dolling in Dating World                                                                                                                                                     | Köhm, Joseph 13                                                                                |
| gang                                                                                                                                                                        | Roepp, F 92, 114                                                                               |
| Hofmann, Joh. Bapt 60                                                                                                                                                       | Rörte, Alfred 21, 33, 98, 99                                                                   |
| Hohl, Ernst 24                                                                                                                                                              | Rohl, Johannes 47                                                                              |
| Sohl, Ernst                                                                                                                                                                 | Rluge, Elfa                                                                                    |
| Hopfner, Theodor . 24, 76                                                                                                                                                   | Rornemann, Ernft                                                                               |
| Hoppe, Karl 23                                                                                                                                                              | Rozelfa, Leo 45                                                                                |
| Hoppe, Karl 23<br>Hornstein, Franz 45<br>Howald, Ernst 45<br>Howeld, Ernst                                                                                                  | Krabmer, Gerhard 118                                                                           |
| Sowald, Ernst . 36. 42. 72                                                                                                                                                  | Krans, Walther 68                                                                              |
| Suber. Alois 122                                                                                                                                                            | Pretichmer, Baul . 58.61.99                                                                    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                |

| Rrischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Maurenbrecher, B. 61 Mayer, Anton 108 Mehlis, E. 44 Mehlis, Georg 43 Meister, Richard 55 Memoriam, In 18 Merbach, Frits 52 Mercati, Giovanni 39 Mercati, Giovanni 39 Mercati, G. G. 44 Merdlin, Eugen v. 112 Mest, Josef 45 Meuli, Karl 51 Mewalbt, Fohannes 52 Meber, Ebuard 10 Meber, Baul M. 21 Mühler, Grnst 119 Müller, Germann Johann 52 Müller, Balentin 119 Müller, Balentin 119 Müller, Balentin 119 Müller, Balentin 119 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proff. 98ifhelm . 49, 56, 58                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maper, Anton 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oramanar Pahannas 96 97                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mahlia (5 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Origon (6 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wahlis Glassa 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Truger, C 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | maina minas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rruger, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | meiner, michard 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kuviljujei, kvilijelili 44, 04,                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Memoriam, In 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Merbach, Frig 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 92, 106<br>Kufula, Richard C. 54<br>Kunst, Karl 39<br>Kurses, A. 45, 50                                                                                                                                                                                                                                              | Mercati, Giovanni 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Runst. Rarl 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mercati. S. G 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Qurfer 91 45.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Merdlin Gugen n 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| statich, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meat Strief 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Comment Otto 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mani Oan 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contain Mana 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mamaist Caramas 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Landau, nom 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | meivaivi, Jogannes . 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Latte, Kurt 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mener, Couard 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Laue, H 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mieher, Paul Mi 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laum, Bernhard . 80, 106                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mühl, Max 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Le Cog. Albert v 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Müller, Ernst 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leberer, Bh 106                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Müller, Hermann Robann 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Refft Rosenh 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Müller Ralentin 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rohmann-Bartlahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Müller, Balentin 119<br>Münscher, Karl 26, 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lagercrans, Otto 88 Lanbau, Nom 84 Latte, Kurt 68 Laue, Honger 30 Laum, Bernhard 80, 106 Le Coq, Albert v. 13 Leberer, Bh. 106 Leffs, Joseph 16 Lehmann-Hartleben, Karl 114, 118 Lehmann-Haupt, C. F. 88, 97 Lehner, Hand 95, 111, 118 Leifegang, Hand 73                                                            | muniquet, statt 20, 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mull 114, 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mark 65 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ledmann Danbt, &. A. 99'                                                                                                                                                                                                                                                                                             | meed, ethit 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lehner, Hans . 95, 111, 118                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rehring, U 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leisegang, Hand 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nemethy, Geza 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lesty, Albin 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nestle, Wilhelm 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leumann. Manu 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Neugebauer, R. A. 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lehner, Hans . 95, 111, 118 Leifegang, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                          | Neuburger, Mar 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Renn Friehrich (Reinr ) 54                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wilsiam Martin R 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Risan Grath 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wilcher Fruit Q4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Oishhura War Ghuarh 16                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Willow Thanks 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cishmann Gand 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Markey (Sharek 0 50 co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Riegmann, Pans ov                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Markey Cult                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Limes, wer comilate, in                                                                                                                                                                                                                                                                                              | motoen, Frig 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Osterreich 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Neeb, Ernst       104         Nehring, A.       58         Némethh, Géza       14         Restle, Wilhelm       69         Reugebauer, K. A.       125         Neuburger, Max       57         Nisson, Martin B.       77         Nisson, Wartin B.       36         Nisson, Ernst       36         Norben, Ebuarb       9, 58, 69         Norben, Frits       40         Rowotnh, Ebuarb       89                                 |
| Linde, P 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lion, Ferdinand 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oberhummer, Eugen . 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Littmann, E 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ober, Eugen 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Löfftebt, Einar 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Deblte, Kebba 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Länherg Spen . 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Delmann, Frans 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gärcher W 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Shin Quet 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Liehmann, Hans     80       Limes, Der römische, in Ofterreich     84       Linbe, B.     36       Lion, Ferdinand     14       Littmann, E.     79       Löfftebt, Einar     61       Lönberg, Sven     93       Lörcher, A.     50       Löwh, Emanuel     119       Lüdger, H.     26       Lütte, Gerhard     26 | Oberhummer, Eugen 85 Ober, Eugen 23 Oehlfe, Hebda 42 Oelmann, Franz 115 Ohlh, Kurt 20 Oppermann, Hans 17, 80 Orth, Emil 30 Overbed, Johannes 73 Oré, August 89                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Colon, Cinumater 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Supperment, Sum 11, 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luager, D. J 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | orig, emil 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Luotte, Gergaro 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dvervea, Johannes 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Oré, August 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Maas, Paul 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Maaß, Ernst 14, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Marina Outula 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bagenstecher, Rubolf. 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waennet, Ludivia or                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bagenstecher, Rubolf 112<br>Banofsky, Erwin 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magnus, Suga 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bagenstecher, Rubolf . 112<br>Banofeth, Erwin 14<br>Bartleth, F 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Magnus, Hugo 54<br>Mahn Raul 48                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ragenstecher, Rubolf 112<br>Banofeth, Erwin 14<br>Bartich, J. 21<br>Nartich R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Magnus, Bul                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ragenstecher, Rubolf 112<br>Vanofsth, Erwin 14<br>Vartich, I 21<br>Vartich, I 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Magnus, Hugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ragenstecher, Kubolf 112<br>Banofsky, Erwin 14<br>Bartich, J. 21<br>Bartich, J. 85<br>Basquali, Giorgio 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Magnus, Hugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ragenstecher, Rubolf 112 Ranofskh, Erwin 14 Rartich, J. 21 Rartich, J. 85 Rasquali, Giorgio 74 Ratich, Karl 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magnus, Hugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bagenstecher, Rubolf       112         Banofesth, Erwin       14         Bartich, I       21         Bartich, I       85         Basquali, Gofef       24                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Magnus, Hugo 57 Magnus, Hugo 54 Mahn, Kaul 48 Manitius, Max 69 Marbach, Ernst 51 Marmorstein, A. 102 Marthall, F. H. 40                                                                                                                                                                                              | Bagenstecher, Kubolf       112         Banofēth, Erwin       14         Bartích, I.       21         Bartích, I.       85         Badquali, Giorgio       85         Batích, Karl       85         Bablu, Josef       24         Beterš, Heinrich       36                                                                                                                                                                         |
| Magnus, Hugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bagenstecher, Kubolf       112         Banofskh, Erwin       14         Bartfch, F.       21         Bartfch, F.       85         Basquali, Giorgio       74         Batfch, Karl       85         Bablu, Fofef       24         Beters, Heinrich       36         Beterfen, Holger       61                                                                                                                                       |
| Magnus, Hubbly                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Oxe, August       89         Bagenstecher, Rubolf       112         Banofesth, Erwin       14         Bartsch, F.       21         Bartsch, F.       85         Basquali, Giorgio       74         Batsch, Karl       85         Bablu, Josef       24         Beters, Heinrich       36         Betersen, Holger       61         Betsch, Robert       14, 15                                                                     |

| 926 110 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gabáa OK                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pfuhl, Ernft 119, 123<br>Pfuhl, Ernft (Befpr.) . 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
| Plugi, Etnit (Beipt.) 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saits, Armold v. 109, 123   |
| Philippion, Robert 30, 50, 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Samle, Robert 52            |
| Photiades (Belvr.) 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | San Nicold, Marian 86       |
| Rhilippson, Robert 30, 50, 73 Bhotiades (Bespr.) 38 Blasberg, Otto 49 Bohlenz, Max 9, 31 Boland, Franz 18 Bopp, Annh E 119 Braschniter, Camillo 17, 120 Brasilista Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Saran & 64                  |
| Roblem Mar Q 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Saralin Raul 77             |
| Dunient, wing . 9, 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cutulin, Bull               |
| Polano, Franz 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Saria, Balouin 102          |
| <b>Popp, Annh E 119</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Satura Berolinensis 10      |
| Braschniker. Camillo 17. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sarl. Krik 12               |
| Braidnuter, Camillo 17, 120 Breisigke, Friedrich 63 Breiswerk, Rudolf 663 Breiswerk, Rudolf 77 Bremerstein, Anton v. 47, 55 Bringsheim, Frits 89 Brinz, Karl 54 Brobst, Mathilbe 19 Büschel, Willy 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scharmaal Johann 46         |
| Oneignest Onesett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Statist Salmant 01          |
| Breidmert' undoll · · OI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Scheller' Beimitt . 91      |
| Preller, Ludwig 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schirmer, Walter F. 15      |
| Bremerstein, Anton v. 47, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schissel, Otmar 21          |
| Rringsheim Frit 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schleiermacher Friedrich 40 |
| Prins Parl 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Edmin Sone 192              |
| mra mrrrs. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| Astodit, weathing 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schmio, Walter 120          |
| Büschel, Willy 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schmid, Wilhelm . 37, 67    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schmidt, Alfred 95          |
| Rabermacher, Lubw. 27, 32, 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schmidt Parl Ir IR 21       |
| Manufaction Sin 98 98 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Edmitt Office Co. 20 21     |
| Ramsan, Sir W. M. s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schmitt's arliced 95        |
| Studies, Anatolian Rannow, Max                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schnabel, Paul 81, 102      |
| Rannow. Mar 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Schneiber, Kriedrich 52     |
| Maich Schannes 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schnek Knief 50             |
| Waln Sand 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Edwitti War 100             |
| or of the second | States News 100 100         |
| Rau, Reinhold 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Smoder, Arnold 109, 120     |
| Rave, Paul Ortwin 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schoell, Fr. (Bespr.) . 50  |
| Realing. Kurt 17, 19, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schöne, Hermann . 33, 34    |
| Mehm 911hert 104 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Scholz-Berlin Rubolf 123    |
| Rabe, Kaul Ortwin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schottleanbar Wubalf 90     |
| metatete aut 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Edwillenber, bindbil . 29   |
| neimhold, Katl 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schraber, Hans 121          |
| Reinhardt, Ludwig 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schramm, Albert 18          |
| Reisch. Emil 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schramm. Berch Ernst 15     |
| Reikenstein Grich . 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schriinen Inf 62            |
| Reitanstein Richard 15 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schröder Prune 15           |
| EN ET ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stuff on Change Matt 10     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schroper, Frank Rolf . 16   |
| Richtsteig, Cherhard 17, 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schroeder, Otto 64          |
| Rickert, Heinrich 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schröder, Rudolf Aler-      |
| Richtsteig, Eberhard 17, 39<br>Ricert, Heinrich 74<br>Robert, Carl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ander                       |
| Robenwaldt, Gerhart 108,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schuhart Milhalm 0          |
| 115 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Edular Orale Of             |
| 115, 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Schriten, Mooil 85          |
| Roeger, Josef 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulther, Otto 85          |
| Rössing, Karl 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schulze, Wilhelm 62         |
| Magge Christian 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schulzes Molagf Parl 119    |
| Statifa Garbara 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Edur Marner 102             |
| Walter W & 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eduction Manufact 40 50     |
| $\mathfrak{gro}[\mathfrak{gr}]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Schufter, Mauris 48, 52     |
| Rogbach, Otto 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schwark, Eduard . 34, 37    |
| Rothstein, Max 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schweißer, Bernhard . 111   |
| Rüther, Theodor 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Schwessinger, N 49          |
| Rumpf Andreas 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Schmietering Quliua 10      |
| Quinnet Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eduna Charles . 10          |
| arrhiter, dails a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sujunger, Conard 62         |
| muppreat, Karl 9, 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seeier, wilhelm 89          |
| Roeger, Josef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sabée                       |
| • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sieglin, Ernst v 112        |
| Sachs, Curt 65, 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Siepefing 3 121 125         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14                          |

| Singran 6 19                                                                                                                  | Thomman Muhalf 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cluster, D                                                                                                                    | Comments of the contract of th |
| Sidgren, H 49<br>Sitte, Heinrich 121                                                                                          | Thommen, Rudolf 17<br>Thurnehsen, Rudolf 63<br>Tièche Chuard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sittia, Etnit 63                                                                                                              | Tieche, Eduard 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| @in 0 191                                                                                                                     | Tièche, Eduard 35 Tillhard, H. I. W 66 Tralow, Johannes 31 Trendelenburg, Abolf 31, 34 Troje, L 81 Troll, Baul 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strabar, Biktor 81 Slevogt, Max 45 Snell, Bruno 74 Sölch, Johann 85 Sommer, Ferdinand 63 Springer, Anton 109 Stählin, Otto 67 | Trolom, Johannes 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Slanget War 45                                                                                                                | Tranhalanhura Whalf 21 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ciebogi, mai                                                                                                                  | Carle O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Snell, Brund                                                                                                                  | Etoje, E 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gölch, Johann 85                                                                                                              | Troll, Paul 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sommer, Ferdinand 63                                                                                                          | Tschumi, Otto 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Springer, Anton 109                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stählin Otto 67                                                                                                               | Uhle. Heinrich 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stantin, Stor.                                                                                                                | Uhle, Heinrich 64<br>Urfull-Gyllenband, Wol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft Stange, Otto                                                                        | ufinni-oditendano, moi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sprachwillenichaft 10                                                                                                         | bemar Graf 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stange, Otto 24                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steger 126                                                                                                                    | Beed, Walther 112<br>Beith, Georg 96, 97, 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Steiger, Hugo 31 Stein, Arthur 39 Stein, Walther 109 Steiner, Paul 107, 115, 126 Steinweg, Carl 26, 32, 44, 69                | Reith Genra 96 97 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cieiget, Dugo                                                                                                                 | Coulty, Colors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stein, Atthut 39                                                                                                              | Betth, Georg . 96, 97, 103 Bendrhes, Joseph 63 Better, Emil 53 Bogt, Joseph 57, 107 Rollmer, Friedrich 65 Bon der Mühll, Beter . 27 Borberg, Gaston 54 Borträge der Bibliothef Warburg 12 Vox Latina 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stein, Walther 109                                                                                                            | Better, Emil 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Steiner, Baul 107, 115, 126                                                                                                   | Boat, Joseph 57, 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Steinmeg Carl 26 32 44 69                                                                                                     | Rollmer Friedrich . 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stemplinger, Eduard 11, 70,                                                                                                   | Ran har Wühll Ratar 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Otempunger, County 11, 10,                                                                                                    | Markana Claffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 95                                                                                                                            | Borverg, Galton 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stengel, Paul 27<br>Stenzel, Julius 42                                                                                        | Vorträge der Bibliothek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stenzel, Julius 42                                                                                                            | Warbura 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stenzel-Manchan Berta 29                                                                                                      | Vox Latina 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stam Culius 27                                                                                                                | TOR Dumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stenzel-Mugdan, Berta 29 Stern, Julius 37 Sternberg, Kurt 43 Sternfopi, W. 57 Stifler, Thea 65                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sternberg, Kurt 43                                                                                                            | Wadernagel, Jacob, f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sternfopf, 28 57                                                                                                              | Αντιδωρον                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stifler. Thea 65                                                                                                              | Wadernagel, Rubolf 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Streeting Sermann 19                                                                                                          | Wagner, Friedrich 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Störmer Franz 63                                                                                                              | Walbhauer, Ostar . 121, 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ctotillet, Stulig 05                                                                                                          | Martin Office Control of the Control |
| Stoll, Heinrich 89                                                                                                            | waiter, woolf 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stoedius, hermann 19<br>Störmer, Franz 63<br>Stoll, heinrich 89<br>Streder, K. 63                                             | Walter, Abolf 58<br>Walter, Otto 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Streitberg, Wilhelm, f.                                                                                                       | Warnede, B 55<br>Watinger, Carl 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stand und Aufgaben                                                                                                            | Makinger, Carl 123                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| har Enrachmillanschaft                                                                                                        | Mahar M 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| oet Spindjoijenjujuji                                                                                                         | Wassii 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Streitberg, Wilhelm, s. Stanb und Aufgaben ber Sprachwissenschaft und Streitberg- Fest-                                       | wegett 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                               | Wehner, Heinrich 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Streitberg=Festgabe 10                                                                                                        | Beider, Georg 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Streitberg-Festgabe 10<br>Strena Buliciana 11<br>Strour, Johannes 57<br>Stübben, J. 115<br>Studies, Anatolian 11              | Meigand, Edmund 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Straur Schannes 57                                                                                                            | Meiganh Chuarh 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stille of 115                                                                                                                 | Maiana Guitan Oc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Studden, J 113                                                                                                                | weigand, Sullad 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Studies, Anatolian 11                                                                                                         | Weilbach, Frederit 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Studniczka, Franz 110, 121,                                                                                                   | Bahinger, Carl 123 Weber, W. 79 Wegeli 107 Wehner, Heinrich 90 Weider, Georg 78 Weigand, Edmund 110 Weigand, Edmund 115 Weigand, Gustav 86 Weilbach, Frederif 115 Weinreich, Otto 79 Weiß, Egon 90 Weiß, Theodor 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 123                                                                                                                           | Meiß, Gaon 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                               | Mein Thendar 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stüdelberg, E. A 126<br>Svoronos, Jean R 107                                                                                  | Mainanhary Mithales 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sontonos, Zean vc 107                                                                                                         | weißenvon, windern . 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Swoboda, Heinrich 89                                                                                                          | weilmann, wc 29, 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Swoboda, Heinrich 89<br>Shbel, Ludwig v 110                                                                                   | Beißenborn, Wilhelm . 52<br>Bellmann, M 29, 55<br>Belter, Gabriel . 86, 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Täger 5 . 99                                                                                                                  | Mendland Raul 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taubler Gueen 10                                                                                                              | Weltmann, L 16<br>Wendland, Paul 9<br>Weniger, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eunvier, Eugen 40                                                                                                             | material Due different                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zait, J. G 90                                                                                                                 | wejenoont, Otto Gun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Thesaurus linguae Latinae 64                                                                                                  | Wendland, Paul 9 Weniger, Ludwig 78 Wesendont, Otto Günther v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Weyman, Carl 46, 48         | <b>Wolff</b> , & 57, 93    |
|-----------------------------|----------------------------|
| Widmann, S. B 44            | Wolters, Paul 86, 108, 109 |
| Wiegand, Theodor 112, 122   | Worringer, Wilhelm 11      |
| Wilamowik=Moellen=          | Wrede, Walther 124         |
| borff, U. v 11, 70, 81      |                            |
| Wilden, Ulrich . 18, 22, 99 |                            |
| Wilhelm, Abolf 104, 105     | Zahn, Robert 110           |
| Wilhelm, Friedrich 43       | Bbinder, K 86              |
| Willers, H 107              | Bellinger, Johannes 30     |
| Willrich, Hugo 70           | Biebarth, E 90, 112        |
| Winckelmann, Johann         | Ziegler, Konrat 77         |
| Joachim 19, 111             | Ziehen, Eduard 25          |
| Winter, Fr 18, 122, 124     | Zimmermann, Franz 9, 30    |
| Wirt, Richard 46            | Zimmermann, H 43           |
| Witt, Carl 45               | Zimmermann, Herbert . 63   |
| Witte, Kurt 58, 71          | Bingerle, Josef 63, 81     |
| Woeß, Friedrich v 90        | Zuder, F 91                |
| Woeß, Friedrich v. (Be=     |                            |
| sprechung) 88               |                            |
|                             |                            |

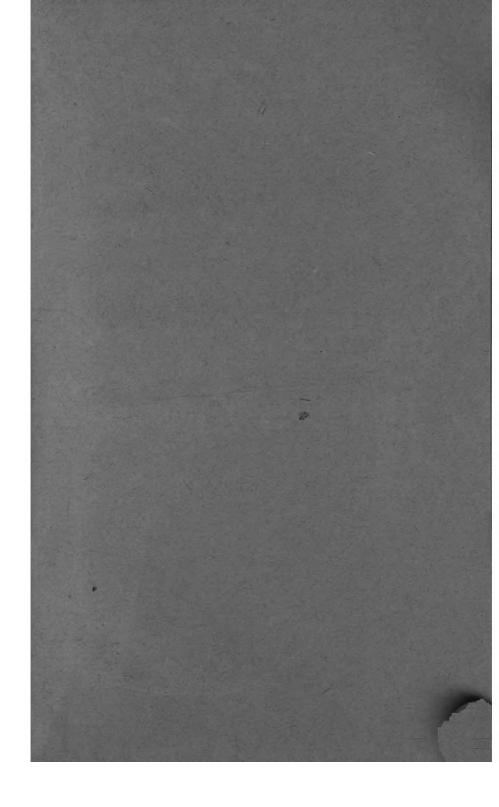

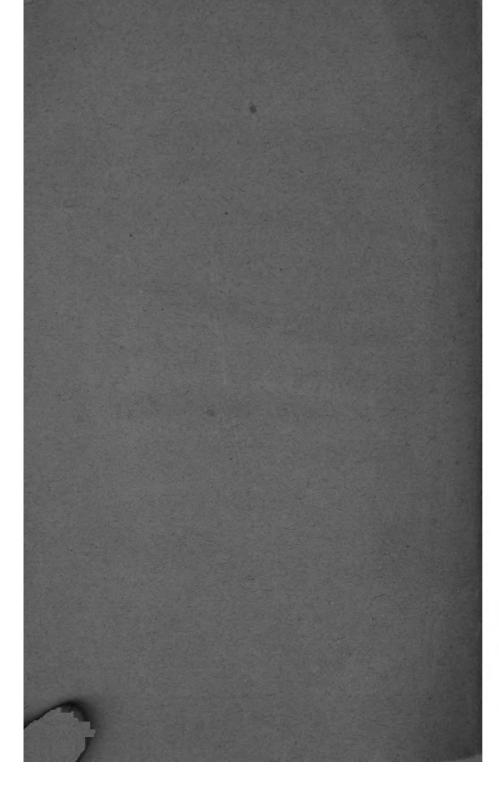



#### Die

## Jahresberichte

bes

# Literarischen Zentralblattes

find nach Wiffensgebieten geordnete, von Fachgelehrten bearbeitete Zusammenstellungen ber wichtigsten wiffenschaftlichen Bücher und Zeitschriftenauffage bes gefamten beutschen Sprachgebietes im Jahre 1924.

#### Die nachftehenden Bande find erfchienen:

| Buch: und Schriftmefen, Bibliothefemefen  |      |     |      |    | Labenpreis                              | m. | 2     |
|-------------------------------------------|------|-----|------|----|-----------------------------------------|----|-------|
| Sochichultunde                            | 1    |     |      |    |                                         |    | 2.50  |
| Religionsgeschichte und Theologie         | 1    |     |      |    |                                         | "  | 7.50  |
| Rechtswiffenschaft                        |      |     |      | 1  |                                         |    | 5     |
| Wirtschafts: und Sozialwiffenschaften .   |      |     |      |    |                                         |    | 7     |
| Politif                                   |      | 3   |      |    |                                         | "  | 3.50  |
| Philosophie und Psychologie               |      |     | -    |    | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |    | 5     |
| Padagogif                                 |      |     |      | 3  | ,                                       | "  | 4     |
| Mug. Sprach: und Literaturwiffenschaft, D | rier | nta | lift | iř |                                         | "  | 3     |
| Rlaffische Altertumswiffenschaft          |      |     | -    |    |                                         | "  | 4.50  |
| Germanische Sprachen und Literaturen.     | 3    |     |      |    |                                         |    | 6     |
| Engl., roman., flaw. Sprachen und Literat | ure  | n   |      |    |                                         |    | 4     |
| Theatergeschichte, Musikwissenschaft      |      |     |      |    |                                         |    | 3     |
| Kunftwissenschaft                         |      |     | R.   |    |                                         |    | 4.50  |
| Geschichte                                | Ä    |     | F    | d  |                                         |    | 6     |
| Bolfstunde                                | 3    | 36  | 10   | į. | "                                       | 1  | 2.—   |
| Unthropologie, Borgefchichte, Bolferfunde |      | -22 |      | ř  |                                         |    | 2.50  |
| Geographie                                |      |     |      | v  |                                         |    | 3.50  |
| Mathematit, Aftronomie                    | ê.   | ie. |      |    |                                         | "  | 3.—   |
| Physis, Chemie                            |      |     | a    |    |                                         | "  | 3.50  |
| Geologie, Mineralogie                     | . 97 |     |      | \$ |                                         |    | 3,-   |
| Biologie, Land: und Forstwirtschaft.      |      |     |      | 94 | "                                       | "  | 3.50  |
| Medijin                                   |      |     |      |    |                                         | 1  | 3.50  |
| Technit                                   |      |     | H    |    |                                         | 4  | 2.—   |
|                                           | V-9  | 15  |      | gr | A 18 18 18                              | "  | T SEE |

Durch febe gute Buchhandlung ju beziehen.

Berlag des Börfenvereins der Deutschen Buchhandler zu Leipzig